

# OF ILLINOIS LIBRARY 834W38

834W38

REMOTE STORAGE

PVRCHASED FROM
MR. H.A.RATTERMANN
OF CINCINNATI IN 1915



### Goliath.

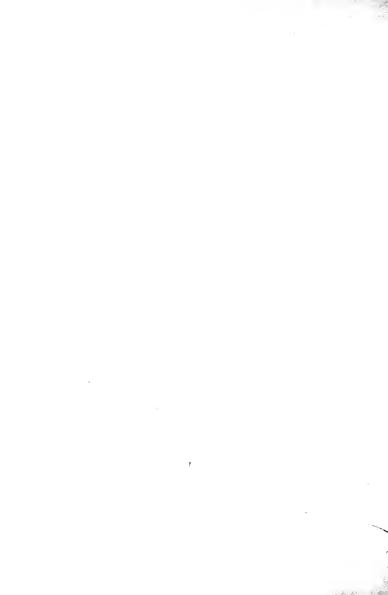

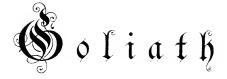

F.W. Weber.

Fünfte bis zwölfte Anflage.



Paderborn.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. Bweigniederlassungen: **M**ünster i. W., **Genabr**ück u. **M**ainz. Alle Rechte vorbehalten.

834 M38

## REMOTE STORAGE

#### Inhalt.

|       |                     |       |   |  |  | Seite |
|-------|---------------------|-------|---|--|--|-------|
| 1.    | Beim rothen Erenn   | de    |   |  |  | 1     |
| 2.    | Gimind und Randi    |       |   |  |  | 6     |
| 3.    | Derfdjüttet und beg | raben |   |  |  | 13    |
| 4.    | Auf Konnedal .      | •     |   |  |  | 22    |
| 5.    | Goliath             |       |   |  |  | 31    |
| 6.    | Bigenner            |       |   |  |  | 37    |
| 7.    | Margit              |       |   |  |  | 47    |
| 8.    | Werbung             |       |   |  |  | 54    |
| 9.    | Über die Berge      |       |   |  |  | 65    |
|       | Auf dem Buglands    | hofe  |   |  |  | 80    |
| 11.   |                     | •     |   |  |  | 91    |
|       | Anf eigenem Grun    | de .  |   |  |  | 102   |
| 13.   | Magnus              | •     |   |  |  | 113   |
|       | Friede              |       |   |  |  | 121   |
|       | merkungen           | ·     |   |  |  | 129   |
| ALII. | merumaen            | •     | • |  |  |       |

368910

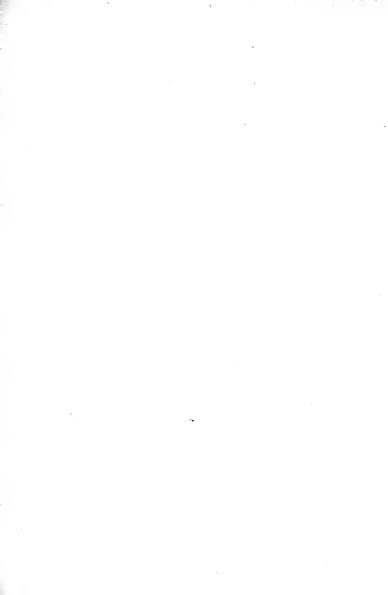



#### 1. Beim rothen Freunde.

edenkst du, liebster Magnus, noch des Tags—
Im Winter war's; die hagern Spreeundinen
Erstarrten schier in ihres Eispalast's
Bleigrauer Dämmerung und frischten auf
Bei reichlichem Gespräch und manchem Seuszer,
Wie arme Fräulein thun, zu neuem Putz
Des letzten Sommers halbverblichnen Staat,
Indest am Thor im weiten winddurchrauschten
Thiergarten die Ornade, warm umhegt
Vom zarten Flaum des Schnees, gewiegt vom tlord
In Eich' und Föhre schlief und träumte, träumte
Vom jungen Lenz und seinem Liebeswerben;
Weber, Goliath.

Gedenkst du noch des Tags, mein liebster Magnus, Als uns jum Mahl der biedre Freund geladen? Der Rothe hieß er noch im engern Kreis, Weil lichtes Gold ihm einst das haupt umspann: Bu bleichem Silber war es längst entwerthet, Doch um so reicher war sein kluger Bopf An feinem Wit und leuchtenden Gedanken. Der alte Gerr, ein lebend Wörterbuch, Ein Schalk wie Reineke, doch sonder Arg, Weichherzig wie ein Bind und nebenbei Des Rechts im Geer nicht allzu grimmer Hüter. Des Bauses Berricherin, ftets murdevoll Und gnadenreich, erschien an diesem Tag In Schwerer, tief-burgunderrother Beide, Und trug sie diese, mar sie jedesmal Mehr als gewöhnlich feierlich und groß.

Die Guten beide, lange ruh'n sie schon, • Dem Weserwald, der schönen Heimat fern, Von dir und mir beweint, im märk'schen Sand. —

Die Tischgenossen, vier Geheime Rathe Mit Frau'n und Töchtern, ein Chemieprofessor, Ein schmaler, schmucker Kähnrich, ein Major Und du und ich. — Es war so schwül im Saal, Wir saffen fleif und sprachen unterlaut: Das that die tief-burgunderrothe Seide. Nur der Chemist, harthörig, wie er war, Schrie feiner Nachbarin, der blaffen Dora, Das leife Gabelklirren übertonend, Den Aahrungswerth von Kalb und Kas' und Kohl In Dezimalen bis zur fünften Stelle So laut und lehrhaft zu, daß wir erschraken Und die gestrenge Dame hohen haupts Nicht allzu liebreich auf den Grankopf blickte. Dann, als fie winkt' und heimlichen Befehl Dem Diener gab - ein frommes Blut vom Cande, Dem Gerrn als Bursch vom Geere zugewiesen -Und jener, migverftehend, ftatt des Suffen, Das sie bestellt, die Küchenlampe brachte, — Magnus, du weißt, es war die Küchenlampe, Die Küchenlampe war's und nicht das Süße! — Und nun die Gnäd'ge, plötzlich dunkelroth,

Roth wie die tief-burgunderrothe Seide, Voll schweren Unmuths auf den Sünder sah Mit finstrer Stirn und "aber, "Friedrich!" rief: Da riß das Bauberband, das uns gelähmt, Wir brachen aus in fröhliches Gelächter, Und Friedrichs arme Einfalt lachte mit, Und sie, die ernste Fran, sie lachte laut, Am lautesten jedoch der rothe Freund.

Teht war, vom Weine feucht, die Bunge los Und leichter glitt die Rede von der Lippe.
Und während das Gespräch von Dem und Der, Von Dieser und von Tenem und so weiter, Gleich raschen Bällen, die man fängt und wirft, Von Mund zu Munde flog, erzähltest du, Derweil du weintest, aßest, trankst und weintest, Aus deinem Heimatland im Norden mir Vom Goliath die traurige Geschichte.
Ich lauschte still und glaubte, wie du sprachst, Den warmen Sommerdust von Norwegs Tannen,

Den Eishauch seiner Gletscher zu empfinden. So tief bewegte mich dein kurzes Wort, Daß ich es manchen Tag im Herzen trug, Wie man ein Kleinod wahrt im sichern Schrein.

Und wiederhol' ich jeht was du mir gabst, Es ist doch nimmer das was du mir gabst Und mit erlebt. — Der Landschaft Riesengröße Mit Fels und Wald und See und Wasserfall, Die stillen Menschen, ernst und treu und fest, Den harten Klippen ihrer Berge gleich: In scharfen Bügen stelltest du sie dar, Wie deine Künstlerhand in reichen Farben Die Gotteswunder, Fels und Wald und See Und stilles Leben auf die Leinwand zaubert.

Thu' Teder, was er kann! Und so beginnt Vom Goliath die traurige Geschichte.





#### 2. Simind und Randi.

n Norwegs Hochgebirg', in tiefer Schlucht,
Weltfern und abgeschieden wohnt' ein Mann,
Der Eiwind hieß, mit Randi, seiner Fran,
Und Olaf, seinem blondgelockten Knaben.
Bergüber war er in dies Thal gekommen,
Buerst allein, ein Bündel in der Hand,
Die Axt im Arm, lang, hager wie ein Wolf,
Mit breiter Faust, mit Schultern von Granit
Und sinsterm Blick, schweigsam, fast menschenscheu.
Bu stäter Arbeit bot er sich bei Knud,
Dem reichen Bauern, an, der niederwärts,

Wo sich der Grund zu Feld und Wiese dehnt, Ein meites, stattliches Gehöft besaß. Bufrieden nickend nahm der Bauer mahr Die farken Glieder und den hohen Wuchs Des jugendfrischen Manns und sagte gu. Er überließ ihm eine Siedelstätte In naher Seitenschlucht mit Golg gum Bau Und dürftig Cand zu einem Gartenfleck. Nun Schaffte Gimind in den freien Stunden, Im Morgendämmern und im Abendgrau'n, Bis unterm Uberhang der Schroffen Alippe, Geschirmt gen Nord und Oft, die Gutte ftand, Ein warmes Neft, in schmale Felsenspalte Mit Fleiß gefügt, dem Nest des Falken gleich, Der durch die Cufte strich mit schrillem Schrei Und nachbarlich den stillen Klausner grüßte.

Und als der Frühling durch die Kirken fuhr Und grün der Garten stand, ging Eiwind fort In seinem besten kleid und sagte lächelnd Dem Bauern, der ihn fragt': "Ich komme wieder." Er ging und kam zurück und brachte mit Ein Mädchen, blank und schlank, sein junges Weib. Bie mar der Sonnenschein im duftern Bausdien, Die sang gur Arbeit, wo sie ging und stand, Der Drossel gleich aus inn'rer Frend' und Lust Des liederreichen Mords uralte Weisen. Buerst für sich; doch als der Anabe kam, Für sich und ihn. Und wie er mählich wuchs, Ergählte sie ihm munderbare Märchen Aus grauer Beit, als noch die Thiere sprachen Und Alb und Bwerg mit Menschen gern verkehrten. Vom schwarzen Troll, der durch die Berge geht, Ein unhold Wesen, das den Wandrer necht; Dom Riesen Rosmer, der im tiefften Meer Ein haus bewohnt von Auscheln und Borallen Und bleichendem Gebein ertrunkner Schiffer; Vom Bauern Schlurk, der für ein fettes Schaf Von einem Wichtelweib das Geigen lernte, Und kratt' und rif so wüthend Tag und Nacht, Daß Alles um ihn her wie rasend tangte Und tangte fort in einen dunkeln Bee;

Es tanzte Weib und Kind und Roß und Kind Und Huhn und Hahn und Tisch und Stuhl und Bank, Der Nagel aus der Wand, der Brand vom Herd, Und Krug und Tops und Eimer, und zuleht Der Sävertrog, so plump und schwer er war. Der Baner geigte nur und sah sie nicht, Die kleinen, slinken, schadensrohen Geister, Die immer drehten, drängten, zerrten, schoben, Bis leer das Haus und wüst der Acker lag, Und Schlurk, der Geiger, als mit schrillem Kreisch Die Liedel barst, sich selbst im Sec begrub. — Der Knabe stand erstanut an Kandis Knie Und sah hinauf zu ihr mit großen Augen, Derweil sie rüstig ihre hände regte.

Vierjährig kniet' er schon zu ihren Füßen, Am Morgen und zur Nacht mit ihr zu beten, Und rührend war es, wenn er, fromm verschränkt Die kleinen stumpfen Finger, jedes Wort Ihr von der Lippe nahm und jedes Wort In Kinderlauten mühsam wiederholte, Indeß der Vater seitwärts stand und leise Des Himmels Huld anrief für Weib und Kind.

Er, Ciwind, war ein frommer Mann; er that Was ihm befohlen ward mit Treu' und Fleiß Und sorgte für des Bauern Gut und Recht Wie für sein eig'nes. - Micht betrübt, doch tief In Sinnen und in Sorgen Schien er stets, Als schwebt' ein Unheil über seinem Kopf, Und manchmal fuhr er wie erschrocken auf, Wenn plötlich angesprochen. Gin Gerede Ging durch die Ceute, daß in seiner Beimat Er eine rasche Chat im Rausch, im Born -Viel wird geschwatzt in sommerlangen Tagen, Noch mehr im Winter bei des Kienspans Glühn — Man wußt' es nicht, - solch eine Chat gethan, Die kein Verbrechen war, doch ihn bedrückte. Es mochte sein. — Von Randis Beimatsort Und seinem sprach er nie, und wenn gefragt,

Versett' er barsch: "Euch sind wir gut genug!" Die Antwort war nicht sein, doch so verständlich, Daß Teder wußte, was er wissen sollte.

Schmal wie das Buttchen mar der Arbeitslohn, Den Eiwind, wenn, bestellt, auf Ronnedal, So hieß der große Bof, muhvoll gemann. Denn geizig war der Bauer; was er schenkte, War nicht des Aehmens werth. Er kniff die Bande Noch fester ein als seine dunnen Lippen, Wenn er dem bloden hausmann midermillig Nach manchem Abzug für ein schäbig Wams, Bur Gi und Apfel gahlte, mas er mußte. Er, Eimind, mar nicht überscharf, er nahm Das Angehot und ging unwillig heim. Doch Randi mar gescheidt; des Cohnes Kurzung Empfand fie mit Verdruß; fie schwieg dagu, Um ihres Mannes Unmuth nicht zu mehren. Bie brachte meift den Schaden ein; fie mußte Die kleine Wirthschaft sparsam einzurichten,

Vortheil zu ziehn aus manchem Wildgewächs Und auch dem Gartenstück, so karg es war, Ein tröstliches Ergebniß abzuringen.

Zo lebten ste, die Beiden und ihr Kind, Weitab vom Kärm der Welt, in Armuth zwar, Doch nicht in Dürftigkeit, und still zufrieden.





#### 3. Aerschüttet und begraben.

nd wieder war vorbei der harte Winter Mit Sturm und Eis, mit nebeldüstern Tagen Und nordlichthellen, endlos langen Aächten.
Die bleiche Sonne, die verdrossnen Blicks,
Wie schläfrig, kaum vom schneebedeckten Grat
Des Bergs hinabgelugt ins öde Thal,
Um wieder rasch zu trägem Schlaf und Traum
Ins kalte Wolkenbett zurück zu sinken:
Ihr feurig Antlich hob sie jeht und schwang
Sich himmelan in stätig weiterm Bogen,
Dem jungen Adler gleich, der jeden Tag
Der Flügel Kraft versucht und jeden Tag

Sich tiefer taucht ins blane Meer der Lufte. Auf grauer Alpenfirne schmolz der Schnee, Der Bergsee wogt' und durch die Schluchten hallend Vom Fels zum Felsen schäumte Sturz auf Sturz Der Wasserfall und brausend schwoll der Elv. Die Drossel, heim von langer Lüdlandsreise, Begrüßte Busch und Baum; der Lieferwald, Im Winter tröstlich grün, sah finster drein, Mody finsterer beim lichten Grün der Birke. Vom Meer herauf jog warm der weiche West Und hielt geheime Bwiesprach mit den Blättern. Da hob die Schluffelblum' ihr blondes Köpfchen, Salı sich verwundert um und hauchte leise Der Machbarin, der Anemone, zu, Die lächelnd aus der Felsenspalte nickte: "Ich höre Singen! Du, ift das der Cenz?" —

Das war der Cenz! Im Garten vor der Hütte Grub Eiwind sonder Rast — hent' war er nicht Nach Könnedal bestellt — die schwere Scholle,

Indeffen Randi mit geübter hand Ins mohlbestellte Beet den Samen ftreute. Am haselzaune saß der Anab' und schnitt Sich Weidenflöten, zwei und drei, und jede Von anderm Con, und pfiff, und aus dem Walde Pfiff ihm der Baher nach. - Dann sprang er auf, Bein Spielzeng warf er auf den Rain und sagte: "Achtiährig bin ich nun! Derweil ihr schafft, Mag ich nicht mußig sein. Ich könnte wohl Mit Bieg' und Camm hinauf zum Berge zieh'n. Aus jeder Rite quillt das weiche Gras Und auf dem Säter - " "O, du dreifter Bursche!" Fiel Randi ein. "Dom Säter sprichst du gar? Doch magst du geh'n! So hole Bieg' und Camm! Nur renne nicht zu weit und traue nicht Dem Schnee, der tückisch Kluft und Schrunde deckt. Mimm beide Augen mit und sieh dich um; Der Bar ist auf; man sagt von ihm, er sei Stark wie der Männer zwölf und klug wie eilf: Du bist ein Kind! — Auch Meister Graubein hat Im obern Thal sich kürzlich blicken lassen, Drum mein' ich faft, du bliebst am besten hier,

Und dennoch mein' ich, Ola, du mußt geh'n."
Sie schob ein Stückchen Brot in seine Tasche Und sprach: "Unn geh' mit Gott, mein guter Tunge!" Der Vater stand, gelehnt auf seinen Spaten, Er sah den Anaben lange traurig an, Er wußte nicht, weshalb er traurig war, Und sprach zuleht: "Ola, Gott segne dich!"

Der Knabe schritt den Berg hinauf und sang Und trieb die Pflegbeschl'nen vor sich hin Durch Heidekraut und Ginster bis zur Alm, Wo weiches Gras aus jeder Kitze quoll. Die Sonne schien und nah' den weißen Wolken Hoch über des Gebirges grauen Klippen tlach Beute kreischend wiegte sich der Weih, Der gestern erst von weiter Südlandssahrt Burückgekehrt zum heimatlichen Nord. Und Olaf setzte sich ins Gras und träumte Von all den Käthseln, die der Berg verhehlt: Von einer Frau, die mitternachts zur heil'gen

Christmette ging und ging und irreging Beim trügerischen Dämmerschein des Mondes Durch mufte Schluchten, die der Wolf nur kennt, Bis sie, so däucht' es ihr, Geläut vernahm Und blanes Licht, und als sie näher trat, Ein weites Thor und eine hohe Balle Mit vielen Menschen, Bopf an Bopf, ein Wogen, Wie Nebel wallen, die der Wind bewegt; Und alle waren fahl und grau wie Asche, Bohläugig, lippenlos und eingehüllt Vom Scheitel bis zur Beh' in Ceichentücher. Entsetzt, voll Grauen, wich das Weib zurück: Bekannte fah fie von den nächsten Bofen, An deren Sarge sie als Kind gesungen; Verwandte, längst begraben, die ihr jest Gesunknen Baupts unsagbar traurig nickten. Doch als nun Eine durch den Schwarm sich schmiegte Und sie umschlang mit kalten Knochenarmen Und minselte: " Signe, Signelil, Mein Pathenkind, hilf mir, komm her, komm mit!" Da fträubte fich ihr Baar, da ftarrt' ihr Blut. -Die sagte nie, was weiter dort gescheh'n.

2

Meber, Goliath.

Kirchgänger fanden sie am frühen Morgen Halbtodt im Steingeröll vor einer Kluft, Die Hände steif, verschränkt wie zum Gebet. Von jenem Tage war ihr Angesicht Bleifarben wie die Todten, die sie suh. Sie lachte nie, sprach nie ein heitres Wort Und in der nächsten Christnacht war sie todt.

Das war ein düstres Bild! Der Anabe suhr Sich mit der Hand durchs Haar, um wegzuwischen Die schaurigen, unheimlichen Gedanken. Er blickte sinnend auf den Gletscher drüben, Der hundertsarbig wie ein riesengroßer Arystall im Sonnenlichte blist' und brannte. Ein wunderliches Märchen siel ihm ein Vom goldnen Schloß, das in den Lüsten steht, Vom grünen Orachen, der am Thore wacht Viel hundert Jahre schon und niemals schläst Und nie die Lider schließt, so daß ihm langes Grangrünes Moos aus beiden Augen wuchs;

Vom schönen, blonden Königskind, das weint Im Bauberbann des Trolls, und von dem Knaben, Der es erlösen muß. Und Olaf meinte, Der lichte Gletscher sei das Wolkenschloß, Und er der Knabe, der den Troll bezwingt.

Da plöhlich, horch! ein Dröhnen, Bersten, Brechen, Ein Anirschen, Arachen, Schmettern, wie wenn hundert Lawinenstürze donnernd thalwärts brausten Und aufgewühlt die Erdabgründe wankten, Und dann ein dumpfer Hall von Berg zu Berg, Von Schlucht zu Schlucht ein langer Wiederhall, Und tiefe, tiefe Stille. Mit Entsetzen Sprang Olaf auf und jäh den Berg hinab Der Hütte zu, sein Weidevieh ihm nach.

War dies sein Thal? Der Elv, zum See gestant, Sperrt ihm den Weg. Er eilt in weitem Bogen Um ihn herum. Er weiß nicht, geht er irre? Wo sonst der Fels das Hänschen überwölbte, Gähnt eine breite, tiese Klust, umgürtet
Von schrossen Wänden einer Riesenmauer,
Die bröckelnd, Stein auf Stein, zu stürzen droht;
Und unter ihr ein Wirrsal, grauenvoll,
Felsquader, Klotz auf Klotz, granitne Blöcke,
Die Pseilerschäfte, die den Berg getragen
Seit Anbeginn der Welt, geknickt wie Rohr;
Dazwischen Heide, Dorngestrüpp, ein Wald
Von moosbewachs nen, himmelhohen Föhren,
Die manchem Sturm auf ihrer Felsensirst
Tahrhunderte getrotzt, wie dürres Reisig
Bermalmt und überschüttet von Geröll
Mit Flecht' und Farn, ein Berg gestürzt vom Berge,
Ein ungeheurer, wüster Trümmerhausen.

Der Knabe starrt. Wo ist sein Haus, sein Garten? Wo sind die Eltern? Grausen überkommt Den Halbbetäubten; machtlos auf den Knie'n Liegt er und ächzt: "Verschüttet und begraben!" Dann springt er auf und rennt das Thal hinab Mit leisem Wimmern, hochgehob'nen Händen, Dem Hofe zu. Auf halbem Wege kommt Der Bauer ihm mit Knecht und Magd entgegen Und ruft: "Was ist gescheh'n? Wo ist dein Dater?" Der Knabe weint: "Verschüttet und begraben!"

Der Unglücksstätte eilten Alle zu Und standen stumm; Knud war so weiß wie Kalk: "Barmherz'ger Gott, hier ist nicht Rath noch Rettung! Verschüttet und begraben! Armer Eiwind! Komm, Olaf, komm, du gehst mit mir." — Er nahm Des Knaben hand und eine dicke Thräne Quoll in den rothen Bart des harten Mannes.





#### 4. Auf Rönnedal.

o gingen sie hinab nach Könnedal,
Dem mächtigen Gehöft des reichen Knud.
Kari, die Bäurin, sprach kein Wort; sie sah
Den bleichen Knaben, wie er zitternd stand
Barfuß, im Wadmalwämschen, leidvoll an;
Sie führt' ihn in die Stub' und bot ihm Speise,
Doch nahm er nichts. Er saß und weinte still.
Dann ging er nm die Schenne, wo am Hügel
Die große Buche stand; er drückte sich
An ihren Stamm und sah der Sonne nach,
Die mählich westwärts glitt. Ihn fror; er krümmte
Die kalten Hände um die kalten Kniee,
Die Schultern zog er wimmernd ein und aß
Das lehte Brot, das ihm die Mutter gab.

"Wie war es doch? Ein schwerer Traum? O nein! Unr wirkliche, nur grauenvolle Wahrheit!"— Da brach ihm schier das arme, kleine Herz Und bittre Chränen glühten auf der Wauge.

Und tiefer sank die Sonne, tiefer sank Sein müder, kranker Kopf, bis er entschlief. Schon stand der Mond am dunkelblauen Himmel, Als Mettelil, die Magd, ihn fand und weckte. Bu seinen Füssen lagen Bieg' und Lamm, Die ihm gefolgt. Frau Kari sprach im Hause Liebreiche Worte, gab ihm Kost und wies ihm Sein Lager an. Er faltete die Hände Bum Nachtgebet und schlief, wie Kinder schlafen.

Am dritten Tage kam von Hitterdal Der greise Priester an den Schreckensort. Er betete und segnete die Stätte, Die der Bewohner Sarg und Grab geworden; Er legte feine Band auf Olafs Baupt Und sprach zur kleinen Schar, die um ihn stand: "Die hier begraben find, begrub der Berr. Wie Moses er begraben, seinen Knecht. Im stillen Chal des Cand's der Moabiter. Er wird sie wecken, wenn er Alle weckt Am großen Tag, der kommt. — Dir aber, Knud, Bat er den Waisen hier ins Baus geschickt, Denn unbekannt ist uns der Eltern Beim Und Vetterschaft. Sie manderten uns gu, Wer weiß, woher? Sie wohnten still in Ehren Der Arbeit unter uns. — Den Knaben aber, — Er kommt an deine Chür, der Schwalbe gleich Aus fremdem Cand, um Schutz und Obdach bittend: Du weisest ihn nicht ab, wie du der Schwalbe Den Balken deiner Tenne nicht verwehrst." -"Er bleibt bei mir," versette Anud bewegt, "Er bleibt bei mir, solang' er redlich bleibt."

Und Olaf blieb auf Könnedal und legte Mit Fleiß die Hand ans Werk, denn er war groß Für seine Tahre, beides, hoch und stark.

Auch war er viel um Margit, als er sich Mehr an das Hans gewöhnt und Mond auf Mond Sein Schwerz gelinder wurde. — Margit hieß Des Bauern einzig Kind, fünf Winter jünger Als Olaf war, blauäugig wie die Mutter, Und still und ernst wie sie. Doch fröhlich klang Ihr Cachen, wenn der Knab' ihr einen Strauß Von wilden Blumen wand, aus Köhrenrinde Ihr Schiff und Häuschen schnitzte oder gar Das ungestalte Scheusal einer Puppe.

Die Mutter freute sich des heitern Spiels, Doch blickte Knnd unwirsch und sinster drein.

Bwar hatte Olaf schon daheim gelernt —
Denn Kandi war gelehrt, — die schwere Kunst,
Gedruckte wie geschrieb'ne Schrift zu lesen;
Doch Kari sprach: "Dies ist ein christlich Gaus;
Wir sind es uns und ihm, dem Knaben, schuldig,
Daß er zur Schule geht." — Knud schwieg dazu;

Das war so seine Art, nicht ja, nicht nein, Wenn er der Eran wohl widersprechen möchte, Und doch der Frau nicht widersprechen mochte. Denn ihr Gemüth war weich; ein hartes Wort Von Anud verlette sie wie scharfes Gifen. Drum ließ er ungesprochen, was dem Munde Das Herz verbot. Er liebte seine Erau Und nächst dem Gof war sie sein bestes Gut. Sie fügte fich wohlwillig seinem Willen, Wenn ihr Gewissen nicht, wie jetzt, sie zwang Bu freier Chat. Und Olaf ging gur Schule, Die thalwärts lag, nicht nah', nicht allzufern, Buerst allein; doch als dem Tahre folgte Das zweit' und dritte Tahr, ging Margit mit. Er trug ihr Budy und Tafel nach Gebühr Und oft fie felbft, wenn der geschwoll'ne Bach, Wenn Eis und Schnee den Gang beschwerlich machten. Sie war ihm leichte Cast. Und wenn sie dann Bei raschem Sprung, bei unverseh'nem Gleiten Baghaft nach Mädchenart mit leisem Schrei Um seinen hals die runden Armchen krümmte, Und wenn dann kühl an seine Wange wehte

Der gold'ne Reichthum ihrer Cockenfülle, Und er mit fester Gand sie sich'rer hielt, Dann däucht' ihm oft, als trüg' er all sein Glück, Dann war er froh und wußte nicht, warum.

Auch träumt' ihm manchmal von der Königstochter Im gold'nen Schloß, das in den Wolken steht,
Vom grünen Orachen, der am Thore wacht
Viel hundert Tahre schon, und von dem Knaben,
Der die Erlösung wagt. Und Margit war
Das blonde Königskind und er der Knabe.
Und wenn die Tungfrau dann mit freud'gem Staunen
Den Retter grüßte, dann entschwand das Bild,
Dann lag er auf der Alm und hörte plötzlich
Den Krach, den dumpfen Hall von Berg zu Berg,
Den langen Wiederhall von Schlucht zu Schlucht,
Und schreiend vor Entsetzen fuhr er auf.

Stillweinend saf er oft in seinem Bett Und dacht' an seinen Vater, wie er flät Bur Arbeit war und immer trüb' und ernst;
An seiner Mutter sonnig-heitern Sinn,
An all die Lieder, all die Wundermärchen,
Die sie wie Perlen aneinander reihte,
Derweil er auf der Ofenbank ihr lauschte
Und sie mit slinker Hand ein Wams ihm nähte.

Bur Unglücksftätte ging er oft allein
Und seizte sich im wüsten Felsenwirrsal
Auf einen Block. "Stand hier die Birke nicht?
Nicht hier das Haus? O nein! Wo stand es nur?
Aug dort der Garten? Nein! Wo sag er nur?" —
Verwildert und verworren! Ein Gespinst
Von Dorn und Nessel, Natterkopf und Klette
War aufgewuchert zwischen dem Geröll,
So daß den armen Knaben fremd bedünkte
Die Angendheimat und das Selbsterlebte
Wie eine Sage, die man sich erzählt
Ans alter Beit. — Bu seinen Füßen schwankte
Der Distel grauer Bart im Abendwind,
Der rauh und herbstlich durch die Tannen strich.

Der Mutter warmes Stübchen fiel ihm ein, Die Bank am Ofen und das weiche Wams. Bum Hofe kehrt' er schweren Muths — nicht heim.

Am Scheunenthor trat Kari auf ihn zu Und sprach: "Du, Ola, frene dich! Ich fand Im Schuppenwinkel deines Vaters Art. Sieh her! Ich kenne sie am breiten Nacken, An ihrer Wucht und an dem Schmiedezeichen, Dem C und G, scharf in den Stahl geprägt. Bur Manchen viel ju ichwer, vermochte doch Dein Vater sie mit Leichtigkeit zu führen; Er war ein farker Mann: du wirft es audi." Der Enabe griff mit beiden Banden gu, Er hielt das theure Werkzeng fest umspannt, Er fliert' es an, er hatt' es kuffen mögen; Er wog es auf und ab und schabt' und rieb Sorgsam hinweg das kleinste Fleckehen Roft; Dann blickt' er sinnend auf das C und G: Ein Name! Wessen? Leines Vaters nicht, Der Eiwind hieß. Doch Eiwind, wessen Sohn? Und Kandi, wessen Todyter? — Armer Olaf, Wie fühlt' er sich verlass 'ner heut' als je, Verwaist und einsam in der großen Welt! Er ging zu seiner Kammer tief betrübt Und hing das Kleinod neben seinem Bett Am Nagel auf. Es war sein ganzes Erbe.





## 5. Goliath.

ie Tahre floh'n, die Schulzeit floh dahin,
Ilnd Olaf wuchs und wurde lang und breit,
So lang und breit, daß er mit achtzehn Wintern
Den größten Mann im Kirchspiel überragte,
Dem ftärksten Manne nicht an Kräften wich.
Drum hieß er Goliath, zuerst im Scherz;
Doch als er fort und fort an Macht gedieh,
Da nannte vom Gesind' ihn Teder so
In vollem Ernst. Er war gelass nen Sinns,
Weich von Gemüth, schier mädchenhaft, und ließ
Den Namen zu, wie wenn er ihm gebührte.

Die Hausfran aber, Kari, sprach ihn nur
Als Olaf an, und Margit that es auch.
Beim Hünennamen rief ihn Knud, so oft
Er guter Laune war, doch Olaf, wenn
Das Wetter nicht zu seiner Rechnung stimmte,
Wenn lahm ein Ross ihm stand und wenn ein Handel
Um Heid' und Wald, um Wies' und Ackerseld,
Um einen Säter, der bequem ihm lag,
Uach Wunsch und Willen nicht von Statten ging.
Denn mit dem Gelde, das er wohlgezählt
In sester Truhe barg, bemüht' er sich
Thalauf und ab, am Berg und auf der First
Den Grundbesitz des Hoses zu erweitern.

Ein Schwarm von Essern war ihm unbequem, Darum behagt' ihm wohl der starke Knecht, Der leicht und rasch die Arbeit zweier that. Wenn er zur Winterzeit des Vaters Art, Zein theures Gut, in weitem Bogen schwang, Daß unter seinem Schlag die Riesenföhre Erbebte bis ins Mark und krachend fiel; Wenn Pflug und Wagen, Sens' und Hebebaum In seiner Hand ein leichtes Spielzeug wurden; Und auch der wilde Hengst, des Hofes Schreck, Dem selbst der Bauer nur vorsichtig nahte, Von ihm sich leiten ließ mit Wink und Wort: Dann nickte Knud ihm wohl beifällig zu; Das war sein ganzes Lob. Er kargt' und geizte Mit seiner Rede wie mit seinem Geld; Er lacht' im Herzen, mit dem Munde nie Und nie aus rechter Freudigkeit; er wurde, Der sinstre Mann, gefürchtet, nicht geliebt.

Doch Olaf war vergnügt und arbeitsfroh, Und kam er sommerabends heim vom £eld, Cnersihend auf dem tollen Hengst, und blies Auf einem Birkenblatt hinans ins Thal Die alten lieben schwermuthsvollen Sänge, Die er gelernt von Randi, seiner Mutter; Auch manchmal einen Tanz, wie Nils, der Geiger, Weber, Goliath. Sie auf den Höfen strich, und oft genug Die nene Brautfahrtweise von Hardanger: Dann lauschte Margit oft am Gartenzaun Und schlüpfte heimlich in das Bohnenfeld, Um unbemerkt den Kommenden zu seh'n.

Seit sie zur Schule gingen, seit er ihr Getragen Buch und Tafel und sie selbst, — Gern dachte sie der Gänge, — hatte schon Die Schwalbe manchesmal im Kenz und Herbst Den Willkomm- und den Abschtedsgruß gezwitschert. Bur holden Jungfrau war sie jeht erblüht, Aufrecht und schlank, mit vollen frischen Wangen Und Augen, wie der Bergsee tief und blau. Sie schaltete im Haus nach Wahl und Willen, Doch mit Verstand, als kluge Schülerin Der klugen Mutter, die jeht tagelang In ihrer Stube blieb. Doch eines Morgens Als Einer auf dem Hof dem Andern sagte, Daß ihr ein Brüderchen gekommen sei,

Da jubelte sie laut und dankte Gott Für solche Gnade; denn im Stillen hatte Sie oft betrauert, daß sie einsam war.

Der hübsche Knabe, den ihr Vater Erik Nach seinem Vater hieß, war ihre Lust. Sie hielt ihn manche Stund' im Schooß und pries Aufs Neue jeden Tag die Wangengrübchen, Das kleine Ohr, das Näschen und zumeist Die großen dunkeln träumerischen Augen.

Erfrenlich war's zu seh'n, wie er gedieh. Doch wenn er wach in seiner Wiege lag Und theilnahmlos zur Bimmerdecke stierte, Indeß sie ihn mit süssen Kosenamen Und Schmeichellauten liebevoll umwarb, Dann schalt sie wohl im Scherz und rief verdrossen. "O Mutter, er ist dumm!" — Die Mutter schwieg: Der Bauer, herb und sonst kein Kinderfreund,
Trat oft heran und spielte mit dem Knaben
Nicht allzusein, doch zärtlich, wie er meinte,
Und seines Erben froh. — Dann einmal hielt
Er plöhlich ein, suhr auf und rief erschrocken:
"Er hört ja nicht!" — Die Mutter seuszte leise:
"Ich weiß es lange: er ist taub und stumm!" —
Da ging ein krampshaft Schüttern durch die Knochen
Des harten Manns; er siel auf einen Stuhl,
Er drückte vors Gesicht die großen Hände
Und stürzt' hinaus. — Sie aber saß, die Mutter,
Die bleiche Frau, und weinte, weinte still,
Und ihre Thränen quollen durch die Finger
Und tropsten auf den unglücksel'gen Knaben,
Der ruhig athmend ihr im Schooße schlief.





## 6. Sigeuner.

m Aunimonde war auf Könnedal Tedwede freie Hand vollauf beschäftigt, Das Hen von Alm' und Wiese heimzubringen, Denn Knud, der Bauer, ließ fürwahr das Gras Nicht unterm Fuße seiner Leute wachsen.

Nach heißer Arbeit freuten sich der Rast In linder Abendkühle Knecht und Magd, Als fern vom Grund herauf, dann nah' und näher Ein wirrer Lärm erscholl von vielen Stimmen Mit Hundebellen, Ruf und Peitschenknall. Vorauf ein Kinderschwarm, zerlumpt und schmukig, Wie Marder slink, schwarzäugig wie die Huldern, Die in den Spalten des Gebirges wohnen; Ein Wagen dann, noch einer, dunkle Männer, Viel Weiber, alt und jung, in bunten Röcken, Barfuß, mit viel Geschwätz und Handgebärden: Unheimliches, landfahrendes Gewürm, Bigeunervolk, verschrie'n in jedem Thal, Auf jedem Hof geschent als diebisch, frech, Budringlich, unverschämt und trotzig fordernd, Sobald sie in der Überzahl sich sah'n, Doch unterwürfig, schmeichlerisch und feige, Wenn ihnen Raum gebrach zu dreister That.

Wie gier'ge Kräh'n auf ein besamtes Feld, So stürzte sich das hungrige Geschmeiss Mit Lachen und Geschrei auf Haus und Hos. Die hagern Pferde wurden abgeschirrt, Und aus dem Wagen kroch ein altes Weib, Verwittert, runzlich, gelb, die Ältermutter,

Die herrschende Gebieterin der Borde. Demüthig neigte fich die garft'ge Bere, Als ihr der Bauer ernst entgegenschritt; Sie bat um Boft und Trank für ihre Kinder, Die nachten muden heimatlosen Wandrer. "Doch nicht umsonst! Wir bieten euch dafür-Uralte Erbweishelt des eignen Stamms Und was uns kluge Finnenfran'n gelehrt: Geheime Macht, mit farkem Wort die Geifter Der Winde wie der Wolken anzusingen Bu huld und haß; das Wetter zu verkaufen Und dienstbar euch zu machen Niß nud Croll." -Die Männer rühmten ihre Kunst als Arste Für Mensch und Rind und Rog, als Geigenspieler, Als Kartenkünstler, Schmied' und Besselflicker. Die Weiber lächelten mit manchem Enix Der Bäurin ju und griffen nad der Band Der blanken Tochter; Margit barg sie schnell Und floh ins Haus. Der Bauer spie und grollte. Gern hätt' er das Gefindel fortgewiesen, Doch schent' er, auf den Nachbarhöfen spöttisch Als geizig und zu arm verhöhnt zu werden.

Er wandte kurz sich ab und sprach zu Kari: "Verwünschtes Pack, Landplage wie der Lemming, Der aus verfaulten Wolken niederfällt! Gib ihnen Mehl und Milch und Fisch und Schmalz, Ich seh' indessen, daß sie Fleisch bekommen." — Dann schritt er voll Verdruß dem Stalle zu Und schob ein Schaf hinaus. Die Strolche lachten Und dankten ihm mit lautem Freudenruf.

Er warnte seine Lente: "Geht hinein Und schließet Thür und Thor! Du, Goliath, Du bleibst und wachst allein die Nacht hierdraußen; Und, hörst du, Ola! halt die Augen offen, Denn hundert Hände sind zum Griff bereit; Sie heischen mehr. Das Schaf war alt und krank, Doch viel zu gut für solch heillose Gäste."

Ein lustig Feuer ward am Waldessaum Schnell angefacht; das dunkle Volk begann Mit Emfigkeit ju fieden und zu braten Bis in die Nacht. Gelagert um die Scheiter Verzehrten sie ihr Mahl. Die braune Bande, Dom Wechselsviel der Funken und der Flammen Roth angeglüht die trotigen Gesichter, Ein seltsam Bild! - Manch lauernd falscher Blick Verfolgte unverwandt den blonden Bunen, Der, scheinbar theilnahmlos, doch unermüdlich, Die Bande auf dem Rücken und begleitet Raftlos auf Schritt und Tritt von seinem hund — Ein Cappe war's, rauh wie ein junger Bar, Schwanzlos, ein muthig Thier, ihm zugelaufen Im wilden Wald — die Schmausenden umkreifte, Bis nach und nach die Rede abgebrochner Und leiser ward und mit den Bränden starb. Die Männer streckten sich in Moos und Gras, Die Alte fand ihr Bett im sichern Wagen Und Weib und Kind im warmen Stroh der Schener. Doch Olaf hielt die Wacht, wie ihm befohlen, Bis grau der Morgen dämmerte und kinnd Den trenen Mann zu kurzer Rast entließ. —

Als kaum die Sonne stieg, befahl der Bauer:
"Du, Olaf, gehst mit Margit und den Andern hinaus zum Hen. Die Küchsin braute gestern
Am Birkenbrink und droht uns Gust auf Gust.
Drum sputet euch und greift die Arbeit an hui! wie der Kalk den Spatz, und lungert nicht Träg', wie die Eule schleicht von Baum zu Baum.
Teht hurtig fort! Den Pferdebuben Rasmus Behalt' ich hier; er ist gescheidt und slink;
Ich send' ihn, Olaf, wenn ich dein bedarf;
Anch bist du nah'; gib Acht auf jeden Schrei!"

Indessen kroch das fremde Volk hervor Und schürte frisch die Glut, und neu begann Mit Kärm und Bank das Sieden und das Braten. Dann Karten, Würfel, und nachdem die Frechen Der Wirthin einen Krug voll Fenerwasser Durch Drohen mit Verwünschung abgetrotzt, Ein wildes Bechgelage. Dreist und dreister Ins Haus gedrungen, heischten sie noch mehr Des tollen Trankes: — da — ein Hülfeschrei! Der Anabe Rasmus rief: "Den Genaft, o Gerr! Lie nehmen uns den Gengft!" - Der Bauer marf Was um ihn ftand mit Sauft und Juf gnr Beite Und sah mit Schrecken, wie die schwarzen Schelme Bein edles Roff an ihren Wagen schirrten. Er unter fie! Er griff nach feinem Chier, Das wüthende Gesindel griff nach ihm Und zerrt' und riff und schlug mit zwanzig Händen, Bis er am Boden lag, betäubt und blutend. Schon jubelten fie auf, als ins Getummel, Gleichwie ein Donnerkeil vom himmel fährt, Der Riese sprang und mit gewalt'ger Fauft, Die trunknen Köpfe aneinander schmetternd. Den Dritten mit dem Vierten niederschling, Wie Bundel Stroh fie hierin, dorthin marf, Daß sie gepeitschten hunden gleich entfloh'n Mit Winseln und Gehenl, und unter Eluchen Und grimmem Racheruf den Bof verließen.

Der brave Kasmus führte siegesfroh Den Gengst, das stolze Thier, zurück zum Stall Und wusch sich von der Stirn das heise Blut. Der wunde Bauer ward ins haus geleitet,
Gestützt von Margit und den schwachen Händen
Der bleichen Erau. Sie sprach ihm tröstlich zu
Mit leiser Stimme, Worte lind und weich
Wie in des Brautstands Tagen, hob sein Kinn
Und strich das Haar ihm von den kühlen Schläsen.
Er sah sie dankbar an: "Kari, du liebe,
Es ist schon gut!" — Dann sprang sie auf und ries:
"Wo ist das Kind! Um Gottes willen, seht,
Wo ist der Knabe?" — Keiner wußt' es; seit
Dem Aufruhr hatte Keiner ihn erblickt.
"Rasch," ries die Mutter, "rasch und holt sie ein,
Die Räuber, die mein armes Kind gestohlen!"

Der Riese fort. Er griff nach seiner Art Und klomm den Berg hinan, den Felsenpfad, Der kürzern Weges zu der Straße führte, Die das Gesindel zog. Dort barg er sich In einer Tanne tiesgesenkten Bweigen Und martete der räuberischen Schar. Und als sie nahten, sprang er vor und rief: "Den Anaben her, ihr Schurken, her den Anaben! Ihr zögert noch? Bei Gott, ich schlag' euch Allen Den Schädel ein!" - Er hob die schwere Art Und Teder wich ihm aus. Da schrie die Alte: "Gier, nimm den Quarrer! Geh! Er ift ein Bruppel, Uns nütt er nicht! Hinweg und sei verwünscht, Verwünscht der ganze Bof, verwünscht für immer Du und der gange hof!" - Sie lacht' und spie Bwei- dreimal aus und warf den Weinenden Dem Knecht vom Wagen zu. Er fing ihn auf Und schritt, das Kind im Arm, das sich bei ihm Geborgen fand und still sich an ihn schmiegte, Den Felsensteig guruck. - Auf halbem Weg Ram Margit ihm entgegen, athemlos, Bleich vor Entseten. Als fie beide sah, Den Riesen und das Kind in seinem Arm, Bob sie die Bande wie jum Dankgebet Und rief: "O Olaf, lieber, lieber Olaf!" Und wurde plötlich stumm und feuerroth Und brach in Thränen aus. Sie nahm den Enaben Und ging voran. Und Olaf sagte: "Margit, Edy weiß nicht, wie es ist, doch weiß ich, Margit, Für dich und für die Deinen, dir zu Liebe Gern göß' ich all mein Blut wie Wasser aus."





## 7. Margit.

er reiche Knud von Könnedal — so hieß Er auf und ab im Land, — ward immer reicher klnd immer karger, wie er reicher ward. Ein Spielmann, dem er einst mit rauhem Wort Die Thüre wies, zum Leid der Hausgenossen, Blieb an der Schwelle steh'n und rief ihm zu: "Du reicher Knud, hochmüth'ger Knud, dn bist So nnersättlich wie der König Frodi, — Du kennst die Mär, es kennt sie jedes Kind, — Der von den Riesenmägden Glück und Gold Nach Wunsch sich mahlen ließ, — doch nie genug!

So sehr um Ruh' die müden Weiber flehten, Sie mußten mahlen. mahlen Tag und Nacht, Bis sie im Born ihm mahlten Noth und Tod. Und Noth und Tod, du reicher Kund, sie sind Buleht dein Lohn für Stolz und Geiz und Gier. Du armer Kund von Könnedal, hör' an Und denk' an mich: ich heise Nils der Geiger!"—

Der Bauer lachte. O er mochte lachen!
In Segensfülle wogt' auf seiner Flur
Die Ackerfrucht; auf seinen Sätern schwelgte
Das glatte Vieh im hohen Weidegras,
Und jährlich kamen Männer von der See,
Um seiner Wälder hünenhafte Stämme
Für blankes Gold und Silber einzutauschen.
Uralte Schätze hielt er wohlverwahrt,
Aus Lust am Haben, jetzt nutzloses Gut,
In schwerbeschlag'nen Truh'n, Trinkhörner, Becher,
Armring' und echte, selt'ne Byzantiner,
Wie sie der Wiking Thorkil, den er gern

Als seinen Ahnen pries, einst heimgebracht Von kühner Beutefahrt im reichen Bud.

Doch mar kein Sonnenschein auf Rönnedal. Am Beidehügel, nah' dem Bofe, faß Der Bauer ftundenlang und überblickte Bein großes Eigenthum mit wenig Frende. Des armen Erik hartes Mißgeschick War seines Grams unsäglich bittrer Born. Er hatte viel geschafft: für Erik nicht! Wer wird sein Erbe sein? Das Mädchen, Margit? Bein Eidam, wer? woher? Er weiß es nicht. Der Ivar Thorsen kant von Aurufjäld, Ein mackrer, wohlgestellter Mann; er warb Für seinen Rolf: doch Margit sagte nein. Und Elling Ellingson, den Teder nannte Den Mächtigften an Weid' und Waldbesitz Im gangen Stift; er warb für seinen Björn Mit klugem Wort, glatt wie der Biesel, den Die Welle rollt: doch Margit sagte nein. Ein Dritter kam, dunn wie ein Glockenftrick, Weber, Goliath.

Bent Andersson von Ullenswang, ein Lächler, Ein eitler Geck: das Mädchen sagte nein. Der vierte, Erik von Hedeby, ein Stumps Mit blaß-geduns'nem Kabliaugesicht, Der Mutter Stolz und reicher als der König Des kleinen Volks, das in den Bergen haust: Knud nickte ja, doch Margit sagte nein.

Warum? Er mußt' es nicht. Sie sang nicht mehr Wie sonst im Haus. Sie that ihr Werk so sleißig Wie sonst im Haus und saß am Bett der Mutter, Die schon ins zweite Tahr darniederlag, Seit Eriks Coos ihr jede Freude nahm. Sie las der Kranken täglich aus der Schrift, Sie hielt die heiße, täglich schmal're Hand, Sie hancht' ihr wispernd leise Worte zu. In stiller Nacht, verhohlne, leise Worte, Wie aus des Herzens tief-geheimster Kammer Der Mutter nur die Tochter sie vertraut. Dann folgt' ein langes, langes Schweigen, dann Ein Händedruck und: "liebe, liebe Margit,

Schlag' an der Bergwand rauhen Stein: umsonst! Sie thut sich niemals auf." — Und beide weinten. — Fran Kari trug jeht einen Kummer mehr.

Bweimal des Tags besuchte sie der Ganer;
Auf Zocken trat er in die Krankenstube
Und sprach gedämpften Tons wie in der Kirche.
Und wenn er dann sich seufzend zu ihr setzte,
Die Müțe auf dem Knie, und sorgenvoll
Ihr in die großen, klaren Augen blickte
Und frenndlich sprach: "Kari, mein braves Weib!"
Dann schwebte wohl ein Wort auf ihrer Lippe,
Ein gutes Wort, — doch blieb es ungesagt.
Sie schent' ihn sast. Sein selsenstarrer Nacken,
Der Augenbrauen sinsteres Gebüsch,
Das von der Stirne harten Klippenkanten
Tief-schattend niederhing, gemahnten steis
Sie an der Bergwand rauhen Stein. — Sie schwieg. —

Anch Olaf kam, den Anaben an der Hand, Der täglich mehr fich an den Riesen schloft, Weil Keiner so wie er die Beichensprache Und greller Caute dunkeln Sinn crfaßte. Die Kranke nickte stumm dem Kiesen zu Und bot ihm ihre Hand. Den Knaben sekte Sie vor sich auf das Bett, sie strick ihm sanst Die krausen Locken von der hohen Stirn Und lächelte — derweil ihr Auge schwamm. Dann nahm der Hüne rasch den Knaben auf Und eilte fort, das Herz voll tieser Trauer.

Es war so still auf Könnedal, so still,
Daß Teder stannte, wenn im Föhrenwipfel
Thr Morgenlied so hell die Drossel sang.
Uoch stiller ward es einen Frühlingstag,
Als Margit weint' am Sarg der Heimgegangnen-Und Knud, das Kind auf seinem Arm, verkört,
Seit gestern plötslich alt und greis geworden,
Gebückt, die Wangen hohl und grau wie Sand,
Mit trocknen Augen auf das Bahrtuch stierte.
Der Riese schalt den armen Pferdebuben,
Der allzulant mit seinen Rossen sprach; Dann ging er um die Scheune, wo am Hügel Die große Buche stand, und setzte sich An ihren Stamm und dachte kummervoll Des schweren Tags, als er an dieser Stelle Der ersten Mutter jähen Tod beweint.





## 8. Werbung.

un war es Herbst und durch des Riesen Eleiß Und nie erschöpfte Kraft die Frucht geborgen. Denn Knud, seit Karis Heimgang wie gelähmt, Reizbar und mürrisch, träumt' und nickte meist Im großen Lehnstuhl, der am Ofen stand, Und überließ die Sorg' um Hof und Haus Dem braven Olaf und der klugen Tochter.

An einem Abend kam sie aus dem Garten Am Scheunenthor vorbei, wo auf der Bank, Die Händ' auf beiden Knie'n, der Hüne saß.

Er blickte vor sich hin. "Dn bist wohl mude?" Sprach sie ihn an; "dein Tagewerk mar schwer." "Ich bin nicht mude, Margit, niemals mude; Ich schaffe für das haus, für dich und Erik." "Mein Vater weiß dir wenig Dank dafür." "Du deftomehr, und Erik ift ein Bind." "Du, Ola, denkst an uns und nie an didi." "Mur meine Schuld bezahl' ich, liebe Margit!" "Du nennst midt "liebe Margit"; meinst du so?" "Du haft mich "lieber Olaf' einst genannt." "Es kam, ich weiß nicht wie; ich schämte mich Des raschen Wort's, doch heute bin ich froh. Daß ich dich damals ,lieber Olaf' nannte. Es könnte anders sein mit dir und mir; Die Mutter wünschte, daß es anders wäre." "Ich bin ein Knecht, ein armer Knecht; du bist Das vielnmworb'ne Kind des reichen Knud." "Doch all' die Werber hab' ich abgewiesen." "Und einen Werber weist dein Vater ab." "Du hast mir einst, als wir noch Kinder waren, Erzählt ein schönes, wunderliches Märchen Vom goldnen Schloß, das in den Wolken steht,

Und einem Königskind, das aus dem Bann Des argen Trolls ein kühner Knab' erlöft." "Du, liebe Margit, bist mir theurer als Ein Königskind mit sieben goldnen Schlössern!"

Und als er aufgerichtet vor ihr stand
Und ihre Hand ergriff und auf sie sah
Mit seinen tiesen, treuen, blauen Augen,
Da stieg das heiße Blut in ihre Wangen,
Da war sie doppelt froh des raschen Worts,
Daß sie zuerst ihn "lieber Olas" nannte.
Es kam ihr vor, ihr sei zu Theil geworden
Ein köstlich kleinod, das ihr Eigen war,
Doch, wie ein Schatz im Berge, noch gehütet
Und ihr verwehrt von einer fremden Macht.
So war sie reich und arm, gesund und krank,
So war sie hoffnungsfreudig und verzagt, —
Und zögernd trat sie, schweren Muths, ins haus. —

Der Sauer war mit Margit sonntags früh Nach Hitterdal zum Gottesdienst gefahren, Indessen Goliath den nähern Weg Durch Moor und Steingeröll mit Kasmus schritt: Ein rauher Gang, doch stand ihm heute noch Ein anderer bevor, der rauher war.

Am Nachmittage träumt' und nickte Unud Im großen Lehnstuhl, der am Ofen ftand; Da trat der Ries' hinein. "Was willst du, Olas?" "Ich dachte, Berr, ich mußte mit dir fprechen Um eine Sache - ",,Welche Sache, Olaf?" "Um eine Sache, die fo dich wie mich Und Margit —" "Margit? Ann, was ist mit Margit?" "Ich dachte, Gerr, du gibst fie mir gur Frau!" "Was? Margit dir zur Fran? Du hast im Wald Tollbeeren wohl verspeist und redest jett Wahnworte sonder Sinn!" Der Riese starrte Den Bauern schweigend an. Der Bauer lachte Ingrimmig und voll Hohn. Dann fuhr er auf: "Du bift so dreift wie dumm; ein machrer Eidam Für Enud von Rönnedal, den reichen Enud! Du, Olaf Eiwindson, was sonft? Woher? Mir zugelaufen, fremd, wie dir dein hund.

Gin Renthierlappe, der vom Gisgebirge Bur See hinab mit Belt und Geerde fleigt, Wenn der um Margit, meine Cochter, würbe, Er mußte mehr von seines Stammes Ruhm, Von Vätern und Urvätern zu berichten, Als du von dir, du kahles Nichts von gestern. Wo lieat dein Gof? Wo hauset deine Sippe? Vielleicht auf Nirgendwo bei Hungerheim, Im blauen Wind am großen Nebelmeer! -Was hast du denn als deine Bärentate Und deinen Hund, den ich ernähren muß? -Wer weiß, weghalb dein Vater flüchtig mar, Weßhalb er nie von seiner Beimat sprach? -Zei still! Ich schelt' ihn nicht. Er war mir tren; Bum Hänsler taugt' er mir, wie du zum Knecht. — Ich fand dich hinterm Bann, ich hob dich auf, Wie Temand einen Wurm aufhob und wärmte Bis er ihn stach. Erbarmung däuchte mir, Was Thorheit war. Als ich den kleinen Olaf, Den kläglich wimmernden, an dieser Hand Mitnahm an meinen Tisch, da ahnt' ich nicht, Daß er zu einem Goliath erwüchse,

So breit und lang und frech, mich alten Mann Oon meiner Bank, ans Thür und Thor 311 drücken." —

"Mußt du und willst du frei'n, so mach' dich auf Und wirb um eine von den sieben Schwestern — Du bist ja lang genug! — die, wie man sagt, Bei Drontheim, oder weiterab gen Nord, Sich in der kalten See die Füße baden Und graue Wolken um die Schultern ziehn. Bwar sind sie knochenschwer und starr und steinern, Die jüngste alt, doch derbgesund, so recht Von deinem Schlag: — du bist kein Elbenkind! Sprich nur mit Nils dem Geiger; er versteht Sich auf die Kuppelei und kennt die Damen." —

Dann spuckt' er aus und lachte seines Witzes.
"Du bist doch nüchtern? Bist du nicht? Und Margit? — Und Margit? — Bede, Mensch!" — Der Alte war Von seinem Lehnstuhl jählings aufgesprungen; Die rothe Mütze warf er auf den Tisch, Er rang nach Luft, er siöhnte, blies und fauchte Vor Born und Angst; ihm war als bebt' und bräche

Des Hauses Grund, als stürzten First und Giebel. Mit beiden Händen griff er nach der Stirn Und ward so bleich wie Kalk. — "Und Margit? Sprich!" "Ich weiß nicht, was du fragst? Sie denkt wie ich, Und ihre Mutter wünschte, was wir wünschen." — Da stöhnte Knud wie ein geschlagner Stier: "Du gehst und gehst sogleich, in dieser Stunde! Hörst du, du gehst — ich hosse, nicht als Schelm!" —

Er stierte vorgebeugt auf Goliath,
Als müßt' er mit den eisengrauen Augen,
Die messerscharf aus ihren Köhlen zuckten,
Die Brust durchbohren und ein Ungeheures,
Das dort verborgen lag, zu Tage bringen
In Angst und Born. — "Olaf, du weißt, wie lose
Mein Messer in der Scheide steckt! — Du gehst,
Du gehst sogleich, — ich hosse, nicht zu spät." —

Der Riese sah zuerst verwundert auf, Dann ward er feuerroth bis unters Haar, Trat einen Schritt voran und sprach gelassen: "Ich war ein Waisenkind, hülflos und arm, Dir zugelaufen, fremd, wie mir mein hund; Du nahmft mich in dein hans, du Schenkteft gutig Mir Bleid und Brot und ließest mich belehren In allem Guten: sieh, das dank' ich dir Und Einer, die mir liebreid war. Sie schläft; Ihr lohn' es Gott im hohen himmelreich! Ich diente dir, du warft kein milder Berr, Nach Pflicht und Schuldigkeit, in Treu' und Furcht Mit voller Braft, seit Gott mir Braft verlieh; So wollt' ich fürder thun: du willft es nicht. Ich warb um Margit, nicht um deinen Bof. In Chrbarkeit und Bucht; du weisest mich Mit bitterm Spott, mit Schnöder Brankung ab: Das ift nicht wohlgethan, du ftolzer Annd; Mir hätte wohl ein durres Nein genügt. Jett heißest du mich gehn: ich gehe schon, Doch ehrlich, wie ich kam, und nicht als Schelm! Anud Erikson, ich gehe nicht als Schelm!"

Er wandte sich zur Chür. Der Alte rief: "Ich gab dir kleid und Brot; ich schulde dir Den Cohn seit Tahr und Tag: hier hast du Geld!"
Und einen Beutel warf er auf den Tisch,
Der klirrend siel. "Vernimm mein letztes Wort:
Solang du lebst, betritt nach diesem Tage
Dein Fuß mein Haus und Eigenthum nicht mehr,
Nicht Feld und Wald, nicht Säter, Weid' und Wiese!
Hier bin ich Herr und untersage dir,
Was ich nicht dulden will, für alle Beit.
Und kämst du mir mit einem Fuder Gold,
Und kämst du anch als Prinz: ich jagte dich.
Das ist mein Wort: mein Wille soll bestehn!"—

Der Andre dranf: "On rasest wie ein Kranker.

Ich eile, Knud, weitweg von dir, so weit

Der Lalke sliegt am längsten Sommertag.

Schon geh' ich, Knud, und komme niemals wieder!

Dein Geld begehr' ich nicht: behalt' es nur;

Es ist dir werther als dein eignes Kind.

Verbrennen würde mich, was dir gehört.

Sei fröhlich, reicher Knud; ich nehme nichts,

Auch nicht den Stumps von einer Peitschenschnur,

Den krummen Magel nicht, ein werthlos Ding, Das du, so sehr du kargst, zur Erde wirsst, Wenn du der Rosse Husbeschlag erneuerst. Nichts nehm' ich mit, als was ich dir gebracht: Ein Stückchen Brot, des Leibes dürst'ge Hülle Und meines Vaters Axt. Nun fahre wohl: Knud Erikson, ich bin dein Knecht nicht mehr!" Der Riese nahm, was ihm gehört', und ging.





## 9. Aber die Berge.

o nah' dem Hof am Weg der Brunnen sprang,
Von Hagedorn und Eschen überschattet,
Saß Margit vorgebeugt und harrte sein,
Des heimatlosen Manns; und als er kam,
Trat sie dem rüstig Schreitenden entgegen.
Sie bot ihm kumm die Hand, sie weinte nicht,
Doch schmerzlich zuckt' es ihr um Aug' und Lippe.
So standen sie und blickten vor sich hin,
Die jungen Herzen voll von bitterm Weh,
Bereit zum Scheiden ohne Trost und Kossnung
Auf Wiedersehn und Glück in dieser Welt.

Der Riese sprach: "Dein Vater hat die Macht, Anch wohl das Recht zu dem, was er gebot: Sein Wille scheidet uns für alle Beit, Margit, für alle Beit! — Unn muß ich gehn. Ich denke dein! Gleichwie der Himmelswagen Den Angelstern unwandelbar umkreiß, So bleibt bei dir mein Sinnen und mein Sorgen."—

Das Mädchen sah tief athmend zu ihm auf,
Sie war so bleich wie Schnee und sagte leise:
"Es ist so hart — und doch, nun mußt du gehn;
Ich denke dein!" — "Erwäge, liebe Margit,
Erwäge was du sagst und thust. Verzichte
Auf bess're Tage nicht um meinetwillen;
Versprich mir nichts! Margit, du bist und bleibst
Die freie Tochter Knuds von Könnedal."
Der Riese wurde weich; ihm quoll die Thräne;
Dem Mädchen brach das Herz, sie weinte nicht;
"Olaf, ich denke dein, solang' mein Auge
Den Himmelswagen sieht. Fahr' wohl, fahr' wohl!"

Ein letzter Händedruck und hastig schritt Der Ausgewies'ne durch die Stoppelfelder, Weber, Goliath.

5

So oft die Beugen seiner Treu' und Braft, Tett farblos, leer und öde wie sein Ceben. Den Bergen zu. Sie sah ihm nach, bis ihr Das Auge schwamm. Als ihn der Wald verbarg, Ging fie das Chal hinauf gur muften Stelle, Wo Eiwinds Gutte stand. Dort saf sie lange Auf kaltem Steine zwischen Dorn und Nessel Und weinte bitterlich. Die Lippe bebte, Als fturb' auf ihr ein Noth- und Bulfeschrei Mady Giner, die, enthoben allem Weh, Bu Sitterdal in kühler Erde schlief. -Als schon der Abend graute, ging sie heim. Kalt fuhr der Wind die Schlucht hinauf und trieb Bleigraue Wolken gifchend vor fich her: Bie dachte des verwief'nen Obdachlosen, Der einsam durch die wüsten Berge Schritt.

Indess verfolgte Olaf seinen Weg In rüst'ger Hast. Doch in den Föhrenstämmen Vernahm er hinter sich ein heis 'res Achzen Und sah den Knaben Erik, der ihm winkte, Am kleid ihn weinend hielt und umzukehren Mit schwerzlich rührenden Gebärden bat. Der Riese streichelt' ihm die heise Wange, Er führt' ihn bis zum Brunnen an der Hand Und deutet' ihm mit Blicken und mit Beichen, Er müsse heim. Der knabe schrie und ging.

Doch schwerer war zur Kückkehr zu bewegen Ein andrer Freund, der Bottelbär, sein Hund, Der schweichelnd ihn umkroch, und abgewiesen, Ein Weilchen lag und stand und näher rückte, Und wieder stand und sah mit stummem Flehn Auf seinen Herrn, bis ihn ein Fingerschnalzen Bu kommen lud und er in Freudensprüngen Mit lustigem Gebell vorübertanzte. Ein armes Paar: der Bettler und sein Hund!

Wo zwischen Heid' und Wald die Riesenföhre Von Rönnedal und Eurufjäld die Marken Abgrenzend schied, in Dorngestrüppen stand Ein Bantasteln, verwittert und bemoost, Mit räthselhaften, halberloschnen Kunen, Kückwärts geneigt vor Müdigkelt und Alter. Wust' er von stolzen Herrschern zu erzählen? Von Olaf Tryggwason, von Sigurd King? Vom Gabelbart? Vom rothen Kolf, dem wilden Seekönig, der durch alle Meere strich, Der hier begraben ward und jede Nacht, Wie auf den Hösen sich das Volk erzählte, Kastlos nmirrend seine Schätze sucht?

Der Hüne warf sich in das fenchte Gras Und übersann sein trauriges Geschick, Der Beiten Flucht, die Eitelkeit der Welt, Die heiße Tagd nach Lust und Macht und Gold, Uach Ackergründen, Wald und Weiderecht, Werthlosem Tand, der Wasserblase gleich, Die nur ein Weilchen auf- und niedergaukelt, Und gleißt und schillert und in Lichts zergeht. "Wie Ubersättigung dem kranken Hunger, Bo folgt rachsüchtig Überdruß der Gier. Ich suche Brot für Schweiß, für Arbeit Frieden. Ich bin nicht Nils der Geiger, der mit Lachen Und leerem Müßiggang die Welt durchstreift."—

Er dachte Kinnds mit Bitterkeit, des Spottes, Des kalten Hohns und der Verdächtigung, Mit der er lieblos seinen Vater kränkte. Und wie er sah, daß noch sein linker Fuß Tenseits der Grenze lag auf Kinds Besit, Als stäch' ihn eines Wurmes gift'ge Bunge, Bog er ihn jäh zurück. Er griff zur Art Und aus der Föhre hieb er einen Span Bam Feindschaftszeichen zwischen ihm und Kind. Dann schnitt er einen Stab auf fremdem Grund Und wanderte durch Heidekrant und Ginster Kasch, ohne umzusehn, den Berg hinan.

Eiskalter Regen sprüht' ihm ins Gesicht Und Abend war's, als er den großen Säter Von Furufjäld erreicht, jeht kahl und öde,
Teht ohne Hirtenhorn und Heerdenglocken.
In offner Hütte fand er Moos und Heu,
Und triefend trat er ein, des Obdachs froh.
Mit seinem Hunde theilt' er Brot und Lager,
Des Haferkuchens denkend, den die Mutter
Thm in die Tasche schob, die lehte Gabe:
Von Könnedal die lehte aß er jeht.
Dann schlief er ein, das Thier zu seinen Füßen,
Und sagt' im Traum noch einmal Lebewohl
Der bleichen Margit, die am Brunnen stand
Und leise zu ihm sprach: "Nun mußt du gehn!"

Als tief im Oft das Morgenroth erglühte Und Purpurwolken mit den purpurfarbnen Schueefeldern ferner Höh'n zusammenflossen, Ergriff er seinen Stab und blickt' hinaus Auf Berg und Thal und fragte sich: "Wohin? — Dahin, wo Menschen sind; hinauf, hinab Und nie zurück! Auf diesen Klippen herrscht In stummer Einsamkeit der starre Tod, Doch warmes Leben rauscht in jedem Chal."

Dann schwang er seinen Birkenstab und schritt Durch Sumpf und Moor den Felsenkegeln zu, Die schroff und nacht in geisterhafter Blässe Wie greise Bettler mit entblösstem Haupt, Stets andre, weitere, jemehr er stieg, Aus Dunst und Uebel in die Lüste tauchten.

Ein Kieferwald, entwurzelt und zerzauft,
Sperrt' ihm den Weg, ein weites Trümmerfeld,
Auf dem der Sturm, der rauhe Nordlandskämpe,
Sein Siegeslied in wilder Frende sang.
Unr eine Greisin hatt' ihm widerstanden,
Urahne des Geschlechts, das um sie morschte;
Sie ragte noch astlos und wipfellos,
Die ehrnen Wurzeln ins Gestein geklammert,
Steif, stolz und hoch auf ihrer Klippensese.

So stand vielleicht vordem ein Riesenweib Nach schwerem Kampf mit Thor, dem Hammerschwinger, Auf ihrer Kinder hingestreckten Leichen, Grau, narbenvoll, helmlos und wassenlos, Dem Feinde trohig zugewandt und höhnte Den sinstern Donnerer und all die Götter.

Der Wandrer zwängte sich durch Stumpf und Stock. Da hallt' und schallt' es aus der Seitenschlucht Wie Kuf und Lachen, gellend Roßgewieher Und Hörnerklang. Seltsam! Ein Frendenseß, Ein lust'ger Hochzeitszug der Bergkobolde? — Es war der Bach, der durch die Klüste schoß, Der Wind, der durch die Höhlen psiss und sauste.

Doch vorwärts, aufwärts durch Geröll und Blöcke Auf Wegen, die seit tausend Tahren wohl Ein Pass für Wolf und Bär, doch nie ein Pfad Für Menschen waren. Dürre, nachte Wildnis, Wo selten nur ein Brombeer, ein Wacholder Am Boden kroch, ein kranker Birkenkrüppel Aus enger Spalte karge Nahrung sog, Ein Weidenstrauch, ein Gras im Winde bebte: Solch leere Einsamkeit, solch todte Stille, Daß Trübsinn in das Herz des Wandrers schlich, Der diese Straße ging, und seinen Mund Das heitre Lachen sloh für manchen Tag.

Aus graner Dämm'rung ragten säulengleich Vier dunkle Felsen in die kalte Luft, Wie ungeheure, plumpe Menschenbilder. Das war der Riese Fäl, der seinen Töchtern Am stillen Freitag, wo die ganze Welt Sich härmt in Trauer um des Heilands Tod, Wo alle Bäche leise leise gehn Und selbst der Wind die Flügel fallen läßt, In frechem Ubermuth zum Tanze pfiss, So wild und stürmisch, daß die Mädchen jauchzten Und rings die Thäler jauchzend wiederhallten,

Bis Gottes Strafgericht die Frevler schlug Und alle vier zu schwarzem Stein erstarrten. Man sagt, da wurd' es still und blieb so still In dieser Wüstenwelt bis diesen Tag. — Voll tief verhohlner Käthsel sind die Berge, Gleichwie der Seeabgründe finstre Nacht, Und ihr Geheimniß zu entschleiern frommt Dem Menschen nicht. Er beuge sich vor Dem, Der Land und Meer und ihre Wunder schus.

Die Sonne stand schon in der Mittagshöhe, Und mählich sank die Kraft des starken Mannes. Des Brotes letzte Krume war verzehrt Und ringsumher, soweit die Blicke schweisten, Von Leben keine Spur. Da hob der Riese Die leeren hände stumm zu Ihm empor, Der ihre Bahn den Sternenbällen zeigt Und seinen Weg im Gras dem armen Wurm; Der Uahrung bent den großen Ungethümen Des Ozeans und auch den Wandervogel, Den schmachtenden, ein lang entbehrtes Korn Am Schattenquell der Wüste finden läßt. Voll Buversicht und rüstig schritt er weiter, Aur von des Berges lautrer Luft erquickt.

Breit vor ihm lag ein ödes Tafelland,
Auf dem sich kümmerlich die Renthierslechte,
Fuchsrothes Moos und Teufelsklau' ernährte;
Vom Sturm gefegte grave Felsenplatten,
Die rechte Tenne für gewalt'ge Kämpen,
Bum Tanz zu treten, wie zum Tanze trat
Einst Siward Snarenswend zu Bratingsborg,
Der wohlgemuth statt eines Blumenstrausses
Des Waldes Kind, die sommergrüne Eiche
Mit Bopf und Bweig an seinem Gürtel trug.

Dort wallt' ein See, Eiswasser, Gletscherthränen In einer Felsenschale; rund umher Kein grüner Kranz von Schilf, kein Binsenhalm, Kein Fischerhaus am Strand und auf der Flut Kein Kahn, kein Tancher; nur in trüber Luft Der Hungerschrei des Adlers, der umsonst Nach Beute späht' und große Kreise zog. Die Wolke selbst, die rastlos wandernde, Sie schien, ihr Biel vergessend, still zu stehn In dieser trägen, athemlosen Welt.

Bur Linken thürmte sich ein Eisgebirge; Dann Schnee und Schnee; zerriss'ne Backenkämme, Die steil und trotzig in die Lüste starrten. Hier nah', dort feru, weit fort, weit fort, so weit Das Auge trug, nur Eis und nackte Klippen, Und kalt und schwer darüber, wie ein Schild Von Blei, der graue, regungslose himmel.

Schon neigte sich der Tag. Der Hüne schritt Vom Nord umzischt auf scharfem Felsengrat. Sein Odem ward zu Schnee; Eiszapfen klirrten Bei jedem Schritt an Bart und Cockenhaar, Die Brust umschloss von grauem Eis ein Panzer, Doch warm darunter schlug sein tapfres Herz.

Teht war das höchste Toch erreicht. In jähen Abstürzen senkte sich der Berg zum Thal. Wie Meeresbrausen donnerte und dröhnte Der Wasserfall den ew'gen Hochgesang Von Gottes Macht zu Gottes Lob und hallend Antworteten die fernen Felsenschlünde. So tost er seit dem dritten Schöpfungstag, So wird er tosen, bis von Pol zu Pol Die Welt im Frost erstarrt, wosern sie nicht Durch Gottes Born zergeht in Bauch und Asche. Andächtig horchend standen ringsumher Die greisen Hünen, Felsenungeheuer, Der alten Mutter Erde Erstlingssöhne, Wie im Gebet. Anch Olaf zog den Hut, Er dankte Gott für gnadenreichen Schutz

Auf dieser Fahrt, und bat um Trost für Eine, Die seiner jetzt vielleicht in Trauer dachte. —

Dann hob er muthig seinen Stab und stieg
Die Schlucht hinab, denn westwärts glitt die Sonne.
Tief unter ihm mit dunkeln Klippeninseln
Ein graues Nebelmeer, das wogt' und wallte.
Im Grunde schoss, von Felsen eingezwängt,
Ein Strom, der weiß wie Milch aufschäumt' und kochte,
Und hoch darüber lag von Stein zu Stein
Als schwanker Steg ein schmaler Föhrenstamm.
Der Wanderer beschritt ihn unverzagt
Und eilte fort durch Erl' und Birkenbusch.
Sein Hund, das treue Thier, er sprang schon längst
Uicht mehr voraus, er folgte zögernd nach,
Von seinem sierrn durch Buspruch oft ermuntert.

Ein Weilchen ruhten sie am Geidequell. Als schon das letzte Abendroth verglomm, Da stieg aus fernem Grunde Rauch empor Und Hundebellen scholl. Der Lappe gab
Mit kurzem Blaff ein Beichen seiner Freude,
Sprang auf und horchte mit gespitztem Ohr.
Der Riese stand, er fühlte seine Kraft,
Und hurtig ging's hinab aus öder Wildniß
Der sichern Stätte zu, wo Menschen wohnen.
Ein Säter erst, dann Wald, dann Ackerseld,
Dann unter Eich' und Ulme Schindeldächer,
Ein haus mit Scheun' und Schuppen, Schmied' und Stall:
Der Byglandshof, wo Goliath den Bauern
Lars Göranson, der ihn nach Nordlandssitte
Gastsrei mit derbem händedruck begrüßte,
Um Speis' und Obdach bat und gern erhielt.





## 10. Auf dem Pyglandshofe.

n nennst dich Olaf?" sprach am andern Morgen Der alte Baner Lars zu seinem Gast. — Er war ein Storthingsmann, der greise Recke Vom Byglandshof, so aufrecht und so stramm Wie Norwegs Wappenlen, der eine Streitaxt In derber Take führt. — "On nennst dich Olaf?"
"Ia, Olaf seit der Tause, doch man rief Mich Goltath, weil ich so stark und groß, Buerst im Scherz; ich ließ es mir gefallen;

Dann hieß mich Teder fo." "Der Name paßt," Versette Cars. "Und Arbeit suchst du hier?" "Für Arbeit Brot, hier oder anderswo." "Du warest Knedit bei Knud auf Rönnedal? Ich kenn' ihn nicht, doch rühmt ihn fahrend Volk, Das alle Menschen kennt landein landans, Als mächtig reich; von seiner Gut' und Milde Vernahm ich nichts. Uns kommt nur dürft'ge Kunde Von jener Zeite. Wald und Berge trennen, Doch Strom und See vermitteln raschen Causch. — Ann frag' ich dich, weswegen gingst du fort?" "Das sag' ich nicht, doch ging ich nicht als Schelm. Wir trennten uns im hader, Anud und ich. Ich spreche wohl ein andermal davon, Soviel für heute, daß ich ehrlich bin Und werben muß um Dach und Unterhalt." "Wann gingest du?" "Vorgestern war's. Mich trieb Die herbe Noth zur haft." "Ich hätt' es mir In meiner besten Beit nicht zugetraut Am vierten Tag bis Könnedal zu wandern. — Doch wenn du Arbeit suchst, was gingst du denn Nicht gleich den Fjord hinab zur Safenstadt, Weber, Goliath.

Wo man zwei Gunenarme wie die deinen An jedem Cag für Gold verkaufen kann?" "Du fragst, was ich mich selbst vergebens fragte: Ich weiß es nicht. Ich mied das Chal vielleicht, Um Beinem zu begegnen, der mich kennt. Ich mochte Niemand Rede ftehn. Ich war Einsam fortan und einsam wollt' ich bleiben. Es kam mir vor, als mußt' ich in die Berge. — Aramöhnisch ist dein Blick: ich bin nicht falsch! Du traust mir nicht: das thut mir zwiefach weh, Denn ich bin mittellos; mein einzig Gut Ift meine harte Fauft und diese Art." "Die Axt?" versette Cars. "Beig' her die Axt!" Er faßte das Geräth, befah es lange, Den breiten Hacken und das Schmiedezeichen, Das C und G; dann blickt' er auf den Riesen, Dann wieder auf die Axt und sagte endlich: "Sie paßt zu deiner Lauft! Gin schwacher Mann Vermöchte nicht, solch schweres Stück zu schwingen." "Mein Vater mar ein ftarker Mann." "Dein Vater? Wer war dein Dater?" "Eiwind." "Wessen Sohn?" "Das weiß ich nicht; Hausmann auf Könnedal."

"Und deine Mutter?" "Randi. Beide todt. Ein kleiner Knabe war ich, als sie starben."

Der Alte saß gedankenvoll und stierte
Den Fremden an, als mäß' er jeden Bug
Des Angesichtes, Stirn' und Aug' und Mund,
Die Wucht der Schultern und die breiten Hände.
"Erzähle mir von deinen Eltern, Olas!" —
"Ich weiß nicht viel. Achtjährig mocht' ich sein
Bei ihrem Tod. Ich weiß nur was ich hörte,
Wenn man auf Könnedal von ihnen sprach
Und von dem Mißgeschick, das sie betroffen." —

Nun hub er an, zuerst mit kargen Worten,
Dann mehr und mehr ausführlich zu berichten
Vom Känschen in der Schlucht, vom kleinen Garten,
Von Kandis Heiterkeit und klugem Sinn
Und von des Vaters Fleiß und stillem Brüten.
Doch als er dann des dunkeln Tags gedachte,
Der all sein Glück begrub, da hielt er ein
Und wandte sich, denn heiß und schmerzlich brennt
Die ungeweinte, lang verhaltne Thräne.

Nach kurzer Weile fuhr er fort und sagte Von Kari und von Knud manch gutes Wort, Von Erik auch; von Margit sagt' er nichts.

Der alte Bauer horchte still und nickte, Und murmelte von Beit zu Beit. Er hielt Die Axt mit beiden Händen auf den Knie'n, Und ohne aufzusehn begann er leise:

"Einst kannt' ich einen Mann, der Esbjörn hieß,. Stiefbruder war er mir, zehn Tahre jünger, Heißblütig, rasch zur That, doch brav und treu. Die Eltern beide todt. Mir war er lieb, Und Inga, meiner Erau, ein werther Bruder. — Sie ruht in Gott schon manchen trüben Tag. — Wir schafften still; wir aßen unser Brot Und lebten miteinander sonder Harm.

Uun dient' in jener Beit auf Urebö Ein Mädchen, Randi, eine Cehrerstochter, Ein Waisenkind, rothwangig, sleißig, klug Und immer fröhlich wie die Sommerlerche. Wir merkten wohl, daß Esbjörn um sie ging Und daß der Krauskopf ihm gewogen schien: Wir sahn es gern, denn beide waren gut. Ein Stück des Hofs gedacht' ich ihm zu geben Und Beiden dann ein hübsches Haus zu ban'n.

So stand es, als auf Urebö die Tochter Des Bauern Hochzeit hielt mit einem Lootsen. Er kam den Fjord hinauf und mit ihm kamen Drei, vier Matrosen, truhige Gesellen. Esbjörn und ich wir waren beim Gelag. Es ward getanzt, gezecht. Die blauen Tacken Sie blähten sich und thaten mächtig groß Mit Uhren, Pfeisen, Geld und seidnen Tüchern, Und Einer, Tens, ein Fuchs, ein Hausmannssohn Vom untern Thal, ein übermüth'ger Bursch, Etnängig und als Rausbold viel beschrie'n,

War fiets um Randi und nach Seemannsart So dreift, daß Esbjörn grollt' und finfter schaute; Doch schwieg er noch. Der Andre ladit' und ftrich Den rothen Bart. Dann folgten Scharfe Worte, Den Scharfen Worten Schroffe Gegenrede Und dann — ich kannte Esbjörns heißen Kopf; Ich fprang hingu, um Unheil zu verhüten: Bu spät! Sie hatten sich gefaßt, sie rangen An Bräften gleich, voll Wuth, zwei tolle Baren, Die auf dem Bentegang im wilden Wald Sich zornig würgen um ein armes Reh, Das ahnungslos durch Gras und Ginfter freift. Bie fturzten beide dröhnend auf den Grund, Die wälzten fich, fie hielten fich umklammert, Bleichwie mit Gifenbandern festgeschmiedet, Bis plötlich ichlaff des Schiffmanns Arme fanken. Ein dicker Blutftrom quoll aus Naf' und Mund, Er wurde leichenfahl, sein Auge starrte Wie blindes Glas: ein Bucken noch, ein Röcheln, Dann lag er lautlos da. Man trug ihn fort Und sagte: "Der ist hin!" — Des andern Tags Bracht' ihn des Lootsen Kahn ins Krankenhaus

Der Hafenstadt, und später kam die Kunde, Nach langem Siechthum sei er dort gestorben.

Und Esbjörn? Er war fort. Es hatt' ihn Keiner Gesehn seit jenem Streit. Ein Waldarbeiter Erzählt', es sei ein Mensch im Morgengrau'n Mit einer Art an ihm vorbeigeschritten Bergan, in großer Hast und sonder Gruß: Man wollte meinen, daß es Esbjörn war. Mein Lorschen und mein Fragen war umsonst.

Nach Tahresfrift, in einer Frühlingsnacht Vernahm ich ein Geräusch vor meinem Bett. Ich richtete mich auf und sah erstaunt Im Dämmerlicht des Mondes vor mir stehn Den Langvermisten. — "Esbjörn!" "Ta, sei still! Was ist mit Tens?" "Man sagt, er sei gestorben." Da stöhnt' er tief und schwer, so tief und schwer, Als wollt' ihm in der Brust das Herz zerbersten. Ein Weilchen sann er nach: "Cars, gib mir Geld! Wir sehn uns nimmer!" "Esbjörn, sprich, wohin? Du bist mein Bruder, Esbjörn, sprich, wohin?" Er schüttelte den Kopf und sagte nichts. Ich gab ihm alles Geld, das ich besaß, Es war nicht viel; gern hätt' ich mehr gegeben. Er drückte mir die Hand: "Cars, sahre wohl!" Sein Abschiedswort; ich konnt' es nicht erwiedern, So schnürte mir der Schmerz die Kehle zu. Dort, bei der Ulme, wo der Weg sich krümmt, Verschwand er mir im grauen Morgennebel. Seit jenem Tage war auch Kandi fort; Man glaubte wohl, daß Esbjörn sie geholt.

Und dieser Mann, mein armer Bruder Esbjörn, Er war dein Vater, Olaf! Wie vertraut, Wie altbekannt erschien beim ersten Blick Mir dein Gesicht und Wuchs und Gang und Miene! Du bist des Vaters treues Ebenbild, Aur Haar und Augen, blond und blau, sind Randis. Sie war so hübsch als klug und viel zu stolz,
Sich hinter fremdem Namen zu verbergen,
Was Esbjörn that, ans Furcht, entdeckt zu werden.
Er hätt' es nicht gebraucht, denn kurze Beit
Nach seinem flücht'gen Nachtbesuch erschien
Der Rothkops hier und frug nach ihm und Kandi.
Er war ein wenig bleich, doch guter Dinge.
Tetzt schwimmt er lustig auf der blauen Flut,
Und Esbjörn liegt zerschmettert und begraben!

Hier, Olaf, nimm die Axt! Ich kenne sie, Ich schniedete sie selbst; sieh da mein Beichen, Das L und G, Cars Göranson! — Sie ist Von gutem Stahl, zu schwer für manche Hand, Doch eben recht für ihn, dem ich sie gab, Und viel zu leicht für dich, du mächt'ger Hüne! Unn führe sie, so dir's gefällt, bei uns, Wenn nicht, dann anderswo; du hast die Wahl. Dein Vater hat sein Erbe noch zu fordern Bum größten Theile: jeht gebührt es dir.

Du kannst dein Geld empfahn und fürbaß ziehn, hier auf dem Hofe kannst du bei uns bleiben;
Du kannst auf unserm Grund am Wald, am Elv,
Auf offner Elur, am Berg — nur nicht zu nah'
Dem Klippenüberhang! — ein Haus dir bau'n:
Es steht bei dir; entscheide dich! Ach rede
Mit Osmund, meinem Sohn, dem ich das Werk
Seit Tahren übergab. — Was dich mit Knud,
Dem stolzen Mann, entzweit, erzählst du mir,
Wenn du mich besser kennst. Ach kenne dich,
Du bist ja meines Bluts. — Mich dünkt, du bleibst!
Osmund ist brav und klug. Wir richten Alles
Für dich und diesen hier, den Bottelbären;





## 11. Nach Sitterbal.

as war ein finstrer Sonntagnachmittag
Auf Rönnedal, als Olaf fortgegangen.
Der Baner schalt durch Scheun' und Haus und rief tlach Margit. War sie fort? Wo blieb der Knabe?
Verlegen wichen Knecht und Magd ihm aus
Und tauschten heimlich Wort und Wink. Es war
Als hätt' ein Unglücksfall den Hof betroffen.

Am andern Morgen stand vor ihrem Vater Die Tochter leichenblaß, doch trocknen Angs. "Ich habe dich bestellt," so hub er an, "On weißt, warum. Die Erbin meines Gutes Uimmt keinen Knecht zum Mann. Brauch ist Gesetz! Es ist mein Wille, mein Befehl, du hörst,
Daß Olaf Eiwindson nach diesem Tage
Mein Haus und Eigenthum nicht mehr betritt,
Uicht Feld und Wald, nicht Säter, Weid' und Wiese.
Und trugt ihr mich hinaus nach Hitterdal,
Du russt ihn nicht, du ninmst ihn nie zum Manne!
Das ist mein Wort; mein Wille soll bestehn. —
In deiner Weisheit redest du dir ein,
Der Sinn des Menschen sei ein unstät Ding,
Dem Winde gleich, der heute scharf und kalt,
Und morgen warm und weich im Hose weht:
Mein Sinn ist eisern; was nicht biegt, das bricht."

Die Tochter sprach: "On bleibst so wie du bist, Und Margit ist dein Kind. Dein Wille gelte! Ich nehme Olaf nicht: Du wehrst es mir; Doch nehm' ich niemals, niemals einen Andern. Das ist mein Sinn!" — Der Alte grimmig drauf: "Geh! Weiberworte! Sand und Sägemehl, Des Sturms, der Lanne Spiet!" — Das Mädchen sprach: "Das ist mein Sinn! Du konntest ihn entlassen,

Du konntest nein zu seiner Werbung sagen, Des machern Manns, den meine arme Mutter Vor allen andern sich zum Eidam wünschte Um deinetmillen und um Eriks willen. Du hast ihn kalt verhöhnt, mit Spott und Schmach, Mady deiner Art, ihm schlecht belohnt die Treue, Die dich in Todesnoth aus Mörderhänden, Aus Ränberhänden deinen Sohn befreit! Dein Jähzorn Schalt ihn einen fremden hund; Wie einen fremden hund, so jagteft du Vom hof ihn fort: er war ein treuer hund! D hatte nur die Mutter dir gesagt, Was sie dir täglig, stündlich sagen wollte! Sie schwieg aus Gurcht vor deinem Aufbegehren; Sie liebte dich und zitterte vor dir. Oft weinte fie; id fah's; did rührte nie Ihr flummes Leid: du kennst nur deinen Gof." -

Da rief der Alte: "Was? Vorwürfe gar? Wie bist du dreist und sprudelst gift'gen Schaum Der Wölfin gleich, der man den Wolf erschlug! Indess — es ist nur Schaum." — Das Mädchen sprach: "Verzeih' der Hast! Unsanste Worte redet, Wem Kümmerniss und Harm die Seele füllt. Du hörtest ja, ich benge mich vor dir, hier bist du Herr und hast zu untersagen, Was du nicht dulden willst, für alle Beit. Ich weiß ja, was mir Gottes Wort gebeut, Was mir der Mutter Wort wohlmeinend rieth, Und ehre deins. Vielleicht gereut es dich."

Der Alte schüttelte den greisen Kopf, Er rieb die kalten Händ' und sank erschöpft In seinen Lehnstuhl, der am Ofen stand. —

Kängst war kein Sonnenschein auf Könnedal, Zedoch seit diesem Tag versank der Hof In solche Finsterniss und Traurigkeit, Das Tedermann verlernte Lied und Lachen, Daß Kasmus mit dem Hengst nur slüsternd sprach, klnd selbst der liebe Sommergast, die Schwalbe, Den Balken mied, an dem sie manchen Lenz Nach frohem Willkommsgruß ihr Uest gebaut. Der Baner träumt' und nickte tagelang Im großen Lehnstuhl, der am Ofen stand. Sein Haar war silberweiß, sein Ange trüb', Und mühsam schwankt' er, auf den Stab gestützt, Von seinem Stuhl zum Bett, vom Bett zum Stuhl. Auch sprach er heimlich oft der Flasche zu, Vielleicht um zu vergessen Keu' und Harm:

Der arme Erik ward im Stall gefunden Blutüberfirömt und todt, vom Hengst erschlagen, Dem tollen Thier. Knud hatte keine Thräne. — Er fragte nicht, wie sonst, ob hier ein Wald, Ob dort ein Säter zu erhandeln sei: Für Wen? — Oft rollt' er hastig seine Mühe In knochendürrer Hand und seufzte schwer.

Oft schrie er in der Nacht: "O Kari, Kari!" And Eriks dacht' er wohl. — Die Tochter weinte. Oft pocht' er mit dem Stab: das war ein Beichen, Das Margit rief. Er fuhr fie spöttisch an: "Du hoffst wohl, daß der König von Stockholm Mit seinem Pringen kommt, mit seinen Junkern, Um dich zu fragen, welcher dir gefällt?" Ein andermal, wenn er in Trauer faß: "Was weißt du, Margit, von dem langen Ola? Er mar ein ftarker Mensch, der lange Ola; Er schaffte mehr als Drei. Er brauchte nicht Beifköpfig fortzugehn, der lange Ola." "Du jagtest ihn, er sollt' und mußte fort, Der fremde hund, er mußt' und sollte fort!" "Er branchte nicht so hastig fortzugehn." -"So könnt' er wiederkommen? Meinst du das?" "Du bift so falsch wie Wasser! Merk' es dir! Was bin ich ench? Ein Stein auf enerm Weg, Auf seinem Weg zurück nach Rönnedal. Ich sagte, daß er nie, so lang er lebt, Mein Baus und Eigenthum betreten soll, Nicht Feld und Wald, nicht Säter, Weid' und Wiese." - "Das Wort, das du im Borne sprachst, verwehte Wie Rauch im Wind; kein Engel schrieb es auf." "Es war mein Wort! Du bist ein thöricht Weib."

So saß der müde Mann und träumt' und nickte Im großen Lehnstuhl, der am Ofen stand, Und träumte Tahr und Tag, und trank und träumte, Und schlich vom Stuhl zum Bett, vom Bett zum Stuhl, Bis man ihn trug von seinem Stuhl zum langen Traumlosen Schlaf ins Bett zu Hitterdal.

Unr Margit weint' ihm nach. Sie war allein! Die Sommer schlichen ihr, die Winter hin In flätem Gram, in Trauer um die Todten Und stillem Leid um Einen, den sie tief Und tren im Herzen trug, wie unterm Schnee Das bleiche Glöckchen heimlich lebt und athmet. Sie nannt' ihn niemals; auch das Dienstgesinde Weber, Goliath. Verstand ihr stummes Weh und schwieg von ihm. Der kleine Kasmus war, der Pferdebube, Bum Knecht gediehn und hatte Weib und Kind. Er waltete des Hofs, so gut er konnte, Des Hauses Pflege nahm die Herrin wahr Mit klugem Sinn und nimmermüder Hand, Doch ohne Freudigkeit. Sie sorgt' und schaffte Und fragte sich, wie vormals Knud: "für Wen?"

Sie war ein schönes Weib, die reiche Herrin
Des schönsten Hofs im Thal. Kein Wunder wenn
Die Freier wieder kamen: stolze Bauern
Von nah' und fern; manch braver Bursch, sogar
Ein feiner Kausherr aus der Hafenstadt,
Der mit der schmucken Braut die schmucken Fichten,
Die Riesensöhren zu erobern dachte.
So war ein ab und zu auf Könnedal,
Ein hin und her, daß Knecht' und Mägde lachten,
Wenn Einer ging und gleich der Andre kam.
Ein nie entbehrter Gaß war Ails der Geiger.

Dem Täger gleich, der seine Hirsche kennt Und seinen Rehbestand im Waldrevier, So wußt' er an den Fingern aufzuzählen Was heiratsfähig, heiratslustig war In sieben Chälern auf und ab im Land. Der schlaue Fuchs! Er rühmte vielgeschwäßig Mit klug erwognem, honigsüßem Wort Die Eigenschaften seiner Austraggeber: Des Einen Wohlgestalt, des Andern Kraft, Des Oritten, Dierten, Fünsten Wiß und Gold. Das Mädchen hört' ihn schweigend an und dankte: Das war für ihn und Alle der Bescheid.

Auch Einer kam, der sonst nur selten kam, Des Vaters Bruder, Sören Erikson, Der im Gebirg' ein karges Gut besaß, Doch einen Schaß von blühend schönen Kindern. Knud liebt' ihn nicht, den sansten, bleichen Mann, Ihm war er viel zu sanst und viel zu bleich, Er sagt' ihm manches derb unholde Wort. Doch Margit war ihm gut; fie bot die hand Ihm freudig, wenn er kam, und wenn er ging, Entließ sie ihn mit reichlichen Geschenken Für alle Kinder und die kleine Frau. Oft sprachen sie zusammen ftundenlang Von früh'rer Beit, von Kari und von Knud Und von des Kindes jammervollem Ende, Von Olaf nie, von Margits Bukunft nie. Er war ein trener, einsichtsvoller Mann Und gab ihr guten Rath in mandjen Dingen; Doch ging die Wirthschaft öfter schräg und Schief In Feld und Wald; def freuten fich die Neider, Bumeist die frostig abgewiesnen Werber. Und Einer, Frick von Gedebn, der dumm Und boshaft mar, stellt' in der Nacht vor Pfingsten An Margits Fenfter einen nngeschlachten, Baumlangen Strohmann auf. Sie ließ ihn ftehn, Bis Rasmus und sein Sohn den Spott entfernten.

So lebte sie, in stiller Kümmerniss, Die Erbin Knuds, so reich und doch so arm. In leise Falten sank die bleiche Wange Um Nas' und Mund; ihr volles Haar durchzogen Grauweisse Fäden, doch ihr Ange glänzte Und ihre Stirn blieb klar und faltenlos. Entsagend ging sie stumm den Weg der Pflicht, Gehorsam dem Gesetz, das Gott der Herr Mit eig'ner Hand auf Sinai geschrieben.





## 12. Auf eigenem Grunde.

er Nordlandsbauer ist kein Sonnenkind,
Er schaut nicht heiter in die heitre Welt.
Sein Aug' ist still und klar, die Stirn nmmölkt
Und trüb' sein Sinn wie seine Liederweisen,
Die selbst beim frohen Mahl wehmüthig lanten.
Schwer wie die Wolkenlast auf seinen Bergen,
Verdüsternd wie des Winters lange Nacht,
So liegt auf ihm des Lebens harte Bürde,
Denn ringen muß er um den Nothbedarf
In stätem Kamps mit Mühsal und Gesahr.
Der Sturm auf See und Fjord, der steil vom Felsen
Mit Adlergier auf seine Bente stößt;
Die falsche Gletscherwand, die Klüft' und Grüfte,
Der Hang, den er befährt auf schnellem Schuh;

Des Stromes Schwall, der schäumend thalwärts flürzt Und jäh ergossen Wald und Feld zermühlt; La selbst die Ackerflur, so widerspänstig, Daß sie dem Schweiß mit Colch und Diftel lohnt; Der kluge Bär, der Wolf, der grane Schleicher, Auch Troll und Neck, unheimliche Gesellen, Die hier im Berge hausen, dort im See: Sie alle sind ihm arge Widersacher, Die feindlich ihn befehden Tag und Nacht. Doch freier Mann, ein Fürst auf eignem Grund, Bu rauhem Werk gestählt von Jugend auf, Gerzhaft und wetterfest, gefund und ftark, Mit Worten karg, doch ruftig, rasch zur That, Voll Bindereinfalt und voll Gottvertrau'n, Brav, ohne Ahnung, daß er gut und brav: So hebt er haupt und hand getroffen Muths, Und kommt die Noth, sie findet ihren Mann.

Er, Olaf, war des Nordlands echter Sohn. Nicht mocht' er träumend auf des Vetters Gut In träger Müßigkeit den Ofen hüten, Auch nicht sein Geld einpfahn und für sein Geld Abwärts im Thal sich Rausch und Reue kausen. Wohl dacht' er oft an Könnedal, indess Konnt' er zurück nach Könnedal und sagen: "Du stolzer Mann, in meinen Adern sließt So reines Bauernblut wie in den deinen!? Und willst du Gold: ein Erbe biet' ich dir!" — Unmöglich war's. Eisblöcke bleiben kalt, Wie lind und warm die Sonne scheinen mag. Der Ausgewies'ne war gebannt auf immer, Im Ohre gellt' ihm noch der Scheidegruß: "Und kämst du mir mit einem Fnder Gold, Und kämst du auch als Prinz: ich jagte dich!" — Da lag der Stein! Für seine Füße ging Fortan kein Weg zurück nach Könnedal,

So blieb er in den heimatlichen Bergen. Auf eignem Grunde wollt' er sich erwerben Den Unterhalt. Er nahm von seinem Vetter Ein Fleckchen Land und baute sich ein Haus Aus Eichtenstämmen, groß genug für Einen, Auch wohl für Bwei, zu klein für Weib und Kind, Dem Felsen nah' genug, um Schutz zu haben, Doch fern genug dem Klippenüberhang, Um nicht von jähem Sturz zermalmt zu werden. Dann zäunt' er sich ein Gärtchen ein und grub Ein kleines Ackerstück mit Müh' und Schweiß, Um Nahrung für den Sommer zu erziehn Und Vorrath für den langen, harten Winter.

Mit Neh und Angel streift' er gern am blauen Fischreichen Elv, am spiegelklaren Fjord
Nach Riesenlachsen, mächtigen Forcllen,
Wie nur der Nord sie nährt im Kiesgeröll
Und flüssigem Krystall der See'n und Ströme:
Stets hochwillkomm'ne Waare, doch bezahlt
Sparsam mit kleiner Münze, wenn er sie,
Wohleingepackt in Laub und frisches Gras,
Allwöchentlich zum fernen Pfarrhof trug.

Im Winter ward das feige Kaubgesindel, Das durch die Berge trottet, Hof und Hütte Bei Tag und Nacht umlauert und umschleicht, Von ihm verfolgt mit Grube, Strick und Gifen. Granbein, der grimme Waldhund: Meifter Juchs. So fein er war; der Otter, der ihn fast Bum Krüppel bif, als er den Unhold einst Mit allgu dreifter hand zu greifen magte; Der Edelmarder mit dem feidnen Fell, Vielfraß und Biber, Germelin und Iltis: Die alle ließen ihm ihr warmes Bleid, Das er mit Borgfalt und Geschick zu weichen, Schmlegsamen Pelgen gu bereiten wußte, Beliebtes Gut und gern gekauft von Bandlern, Die jeden Frühling jedes Thal durchzogen. -Auch brannt' er Theer aus braunen Kiefermurgeln, Goldfarbig duftig Ol, weitum berühmt Und viel begehrt von Bauersmann und Schiffer.

Erholnng war es ihm, den plumpen Trog, Den er aus Cich' und Tanne selbst gefügt, Mit starken Schlägen durch den See zu treiben, Birchgänger zu befördern oder Wandrer, Die selten dies entlegne Chal besuchten.

Auch Reisefahrer von der Kohleninsel, Bartreiche Männer, kehrten bei ihm ein Bur schönen Sommerzeit, im klaren Gerbst Mit Lischereigeräth, mit Hund und Büchse, Bergstock und Schirm und manchem Ledersack. Sie theilten wochenlang mit ihm die Hütte, So eng' sie war, sein Mahl, so karg es war, Um hent' den schrofssen Hammer zu erklimmen, Und morgen zu erbeuten Huhn und Hecht.

So lebt' er Mond auf Mond und Tahr auf Tahr, Ko wechselten die Sommer und die Winter; Der Riese warb um Obdach, Kleid und Brot Mit Arbeit und Gebet, ein frommer Klausner. Sein guter Ohm, der alte Cars, war todt, Und Osmund, früh ergraut, ein siecher Mann Mit schwacher Brust und lahm nach schwerem Sturz Auf kühner Gärenjagd im Hochgebirg. Sigune, seine Frau, einst hübsch und heiter, Von Pocken jetzt entstellt und kinderlos, War unwirsch und vergrämt und blickte selten Den unwillkommnen Siedler freundlich an. Die Vettern liebten sich, doch ward der Weg Vom Hof zur Hütte nicht zu oft betreten.

Da kam an einem Abend spät im Herbst Rasmus, der Knecht von Könnedal, und brachte Von Margit einen Grußt dem Hocherstaunten. — Gerüchte gehn auf Flügeln durch die Welt Und Niemand weiß, woher, wohin sie gehn, Gleich unbekannten Samen, die der Wind Oftmals aus weitentlegnem Land entführt Und hier auf Felsengrund, auf dürren Sand Und dort auf günstig warmes Erdreich streut. So kam durch Reden und durch Weiterreden Nach Könnedal als Wundermär die Sage Von einem Riesenmenschen, der weitsort In einer Felsenklust jenseits der Berge Mit einem Wesen, sei's ein Bär, ein Troll,

Einsiedlerisch und weltverlassen hause. Zie, Margit, ahnte, wer der Blausner mar, Und sandt' ihm ihren Boten, der ihn endlich Nach langem Forschen traf und ihm erzählte Von seiner Herrin Last, von Eriks Cod Und von des Vaters traurigem Erlöschen. Vom Gang der Wirthschaft wußt' er viel zu sagen, Von Feld und Wald; vom Elv, der eines Morgens Im Junimond so plötlich überschwoll, Daß wilde Hlut in Haus und Adjener brach Und im Gewirr mit Noth die beiden Binder Des Oheims Boren, Jens und Sidfilil, Die Margit fich jum Croft ins haus genommen, Von ihr, die ruhig blieb, gerettet wurden. — Auch Wadmal, eine Rolle, bracht' er mit, Grauwollnen Stoff jum Bleid nady Candesbraud, Von Margits hand gesponnen und gewebt.

Als sids die Geiden gegenüber sassen Am Herde bei des Kienspans mattem Glühn In ernster Bwiesprach über Bös und Gut Aus alten Tagen und aus neuer Beit, Betrachtete der Anecht mit stillem harm Die hohe, nachte Stirn, das dünne haar Des hünenhaften, jeht gebengten Mannes, Und einen herben Bug um seinen Mund.

Am andern Morgen, da der Bote schied, Schenkt' ihm der Klausner eine Bärenmühe, Ein warmes Handschuhpaar und überdies Für Thora, seine Fran, zwei Kragenpelze. Dann übergab er ihm nach langer Wahl Für Margit, seine nicht, doch seine Margit, Ein großes Bündel ausgesuchter Vließe, Burückgelegt seit Jahren, reich genug Bum Wintermantel einer Königin.

Dem Boten blickt' er sinnend nach und dachte: "Margit! Zie hielt getren versprochne Trene, Wie ich getren versprochne Trene hielt! Als fie querft mich lieber Olaf nannte, Als ich zuerft fie liebe Margit hieß, Da waren wir gebunden, sie und ich. -Man fagt von einem Berg im höchsten Nord, Der jedem Sahrzeug, das ihm arglos naht, Durch räthselhafte Brafte Niet und Nagel Aus Brett und Planke reißt und an fich rafft, So daß es, los und leck in allen Jugen, Im Winde treibt, der Welle Spott und Spiel. Ein Märchen nur? Vielleicht! Ech könnt' es deuten. In Rönnedal blieb meine beste Braft Und meine Seele blieb in Rönnedal. Die bannst du nicht mit deinem Machtgebot Von deinem Haus und Hof, Anud Erikson! O nicht die Dovreklippen find so steinern So ftarr wie du! Sie heben nicht den Bopf So stolz und hoch wie du den steifen Nacken! Ich bot dir Manneskraft und Kindesliebe: Du wolltest Bauernblnt. Ich war dir Nichts, Ein werthlos Ding, ein großer Alumpen Erde, Den du verächtlich von der Schwelle Schobst. Du giertest nad Metall! - Unselig Gold,

Das dir zum Tammer ward, wie zum Verderben
Der Hort, von dem man sagt, dem Wurm gedieh,
Der auf dem Golde lag, und zum Verderben
Dem Helden, der ihn schlug, und zum Verderben
Dem grimmen Weib und ihrer ganzen Zippe
Durch Brand und Mord, bis ihn die Flut verschlang.
Wenn um Gerechtigkeit und Gottes Huld
Die Menschen würben, wie sie rastlos werben
Um Macht und Weltbesitz, sie hätten längst
Das schöne Paradies zurückgewonnen."





## 13. Magnus.

nd wieder war der längst ersehnte Gast Auf lichtem Wolkenboot, der Lenz, gekommen Und strente, heiter lächelnd, Blum' und Blatt In jede Schlucht und hauchte weich und warm Die Gletscher an, die eisumstarrten Firnen, Und fürzte thalwärts mit den Wasserfällen, Und spielte mit des Bergsee's blauer Flut Und mit der Säterhirtin gelben Locken, Wenn ihres Hornes Frühlingsbotschaft klang Von Berg zu Lerg und weitumher die Schwestern Von Berg zu Lerg ihr frohe Antwort gaben.

Behaglich fäuselnd wiegte sich die Tanne Am Hügelhang, sie bückte sich und sprach Bum Apfelbaum, der ihr zu Lüßen stand: Weber, Goliath.

"Wie war der Winter Schauerlich und hart! Ich trug von Reif und Eis die rauhe Brünne Diel Monde lang und träumt' in halbem Schlaf Die grauen Cag' hindurch, die Dämmernächte, Und seufzte, wenn der Sturm, der alte Riese, Mich in den Armen hielt und ungeschlacht, Nach Bärenart, um meine Liebe warb. Bein Vogelfang, kein Beerdenglockenton! Buweilen nur des Spechtes schriller Schrei. Buweilen nur der kurze Ofiff des langen Waldmenschen dort, wenn er mit seinem hund Im tiefen Schnee des Wildes Spur verfolgte. -Tett, o wie wonnig, sonnig ist die Welt! Die Taube kam, die Schwalbe kam gurück Und brachte Gruße mir von meinen Basen, Dem adligen Geschlecht am Libanon! Die Bäche hüpfen thalwärts mit Gesang Und Rain und Wiese blühn, und deine Enospen, Mein trauter Nachbar, quellen roth und weiß, Und röther immer, weißer jeden Cag." -So wisvelte die Tanne wohlgemuth Und schüttelte ihr dunkelgrünes Bleid,

Daß eine Wolke süßen Wohlgeruchs Gleichwie ein duft'ger Mantel sie umfloß.

Der Anfelbaum versette: "Ach, Frau Canne, Ich muß nur blühn und blühn und hurtig blühn; Denn wie der Wind mir durch die Bweige fährt, Und wie die Amsel husch! vorüberschießt, Bo fährt und fliegt der Sommer Schnell dahin, Der Winter folgt ihm über Nacht und ftrent Unholden Duft mir auf das grüne Caub. Orum muß ich blühn und blühn und hurtig blühn, Damit des Bofs Gebieterin, Signne, Am Weihnachtsfest den Apfel nicht entbehrt; Sie muß ihn haben, nur gur Augenweide, Bur Kränkung nur, da sie die goldne Frucht Geliebten Bleinen nicht bescheren kann. -Doch sieh, der Tag vergeht, so schön er war, Mein Feind, der kalte Nebel, zieht herauf: Ich fürchte mich. Fran Canne, gute Nacht!"

Unn war es still. Die Abendsonne strahlte Dem tiefen Chal, in welchem Olafs Klause

Geborgen fand, die letten Gruße gu. Sie färbte purpurroth die Felsengacken Und taucht' in glimmend Gold den Föhrenwipfel, Auf dem ihr Abendlied die Droffel sang. Vor seiner Thur auf einer Steinbank saß Olaf und befferte den Rif im Met, Das ihm ein ungeftumer Lachs durchbrochen: Da schlug sein Wächter an; — der treue Lappe War lange todt und schon zum drittenmal Das hiteramt vererbt; — ein Fremder nahte. hinab den Klippenhang kam muden Schritts Mit Schwerem Reisesack ein junger Mann, foch, schulterbreit, die langen, dunkeln Cocken Ein Spiel der kühlen Luft, und in der Hand Den breitgekrämpten hut mit grünem Strauß. Er trat heran und grüßte: "Trr' ich nicht, So bift du Goliath?" - "Man nennt mich so." -"Gott Dank, dann komm' ich recht! - Ich heiße Magnus, Ich bin ein Maler und an dich gewiesen. Man kennt dich weit im Suden unfres Candes Und mancher Wandrer redet gern von dir. hier deine See'n und Berge will ich malen,

Dafern du Kost und Obdach mir gewährst."
"Das mag ich wohl, so lang es dir gefällt Und du dich schickst in meine Dürstigkeit. Tritt ein und ruhe dich; du bist erschöpft, Ich sorg' indeß für Speis' und Lagerstatt."—

Nach wenig Tagen hatten beide Männer, Der Klausner und sein Gast, sich liebgewonnen.

Der gute Magnus! kaum dem Schülerjäckchen Entwachsen, schlüpft' er in das Schifferwams, Das ihm, so weit es war, die Brust beengte. Bwar mocht' er gern weitum die Welt durchschweisen, Den Nord und Süd, troh Mühsal und Gefahr, Doch war der Dienst an Bord, das Einerlei Von gestern und von heut', von heut' und morgen Dem jungen Träumer seindlich und zur Last. Oft blickt' er still hinaus ins Wellenwühlen, Ins Farbenspiel der Wolken und der Wasser Und ihrer Lichter wundersamen Wechsel; Oft hing er hoch im Tauwerk oder sass In Mastkorb, wenn das Schiss im Hasen lag,

Und zeichnete mit raschem Stift den Gletscher, Der steil ins Meer abstürzt, das Fischerhaus Am waldumfäumten Strand, das Felsenschloß. Den rauchenden Dulkan, die hohen Aupveln. Die Schlanken Minarets der Türkenstadt Und unter Valmen einer Griecheninsel Auf Schutt und Temveltrummern Birt und Beerde. -Der alte Bootsmann fagte: "Liebster Magnus, Kein Seemann wirst du nicht, so stramm du bist; Eft Schad' um deine Anochen, liebster Magnus!" -Bein Leemann mard er nicht! Dier Jahre fuhr Er widerwillig auf der schwanken Woge; Dann tauscht' er sein Gewand zum drittenmal Und legte gern den Malerkittel an. Er wanderte hinaus zum grünen Rhein Und schaffte froh mit Pinsel und Palette Mand schönen Sommertag. Der graue Meister, Der selten lobte, nie gufrieden war, Beifällig nicht' er oft dem nimmermuden Kunstjünger zu, der muthig frebt' und muchs. -Dann jog er frisch den Strom hinan, durchschweifte Die schöne Alpenwelt und las und las

Mit tiefer Andacht, oft mit feuchtem Blick Im munderbaren, großen Bilderbuche, Das Gott der Berr den Menschen aufgeschlagen. Und immer fich'rer murden Aug' und Band, Und immer reicher feine Vorentwürfe, Und immer höher stieg sein junger Muth. Doch wie im frühen Lenz dem Wandervogel Ein unerkanntes Bangen und Verlaugen Die Brust beklemmt, daß er verstummt und tranert Im Schönen Bud, im reichen Sonnenland, Bis er die Flügel hebt und mit Gefang Der Lufte Meer durchschifft zum armen Nord: So überkam den schwärmenden Gesellen Die Behnsucht nach des Ringereiches Böhn, Nach seinen Chälern, Fjorden, Wasserstürzen, Nach der Norränazunge weichem Caut, Und nach den ftarken Menschen, die sie reden. Da eilt' er rastlos über Sand und See, An hoffnung reich und reich an Kunst und Kraft. Bur alten Stadt, jum theuren Vaterhaus, Doch nur zu knrzer Rast. Ihn trieb die Cust, Des eig'nen Landes große Gotteswunder

Im hohen Nord zu schau'n und nachzubilden. So griff er wieder rasch zum Keisestab Und kam, nach manchem Stoß auf wilder Straße, tlach manchem schönen Gang durch Wies' und Wald Bul Goliath, dem Biel der weiten Fahrt.





## 14. Friede.

Durchschwärmte Magnus auf und ab wie trunken.
Auf morschem Stamm, auf graubemoostem Stein,
Im Schatten düstrer Föhren saß er oft
Und blickt' hinaus in diese große Welt,
Die uranfänglich, wie in Unschuldsreine,
Noch unbesleckt vom Schaum und Niederschlag
Des wüsten Stroms der Tahre, vor ihm lag.
Er lauschte, wenn der Wind in hohen Wipfeln
Uralte Lieder sang aus jener Beit
Als Beit zuerst begann und Segen hauchend
Des Schöpfers Odem ob den Wassern schwebte.

So lauscht ein Knabe wohl im hohen Dom Bu Nidaros dem Orgelklang und fühlt Des Heil'gen Uähe, das er nicht begreift, Und das doch ahnungsvoll sein Herz durchschauert.

Nun übertrug er mit genöter Hand
Von Berg und Thal die riesengroßen Bilder,
Vom Sturme bald durchtobt, von wilden Wassern,
Und bald in weiches Sonnenlicht getaucht,
In blanen Nebeldust, ins Mondscheindämmern
Der stillen Juninacht auf manches Blatt,
Und jedes war in reichen Farbentönen
Ein Lobgesang auf Gottes Macht und Güte.

So schafft' er frisch und froh den Cenz hindurch Mit stätem Fleiß, wenn nicht im Dienst des Herdes Die beiden Männer durch Gestrüpp und Wald Am blauen See, den Elv hinauf, hinab Mit Angelschnur und Netz und Büchse streiften.

Kängst war verstummt das heiße Liebeswerben Des Anerhahns, der Frühlingsdrossel Schlag; Die Sommerlerche sang in heitrer Luft Und tröftlich aus dem Gerstenfeld erschallte Des Wachtelkönigs Auf nach Erej und Erej, Dem guten Gott, dem Spender goldnen Korns.

Mit seinem Tagewerk zufrieden, kam
Der junge Künstler eines Abends heim
Und sah von fern mit Staunen, was er sah.
Im Föhrenschatten nah' der Hütte saß
Ein fremder Knecht, der heitrer Miene schien
Und mit dem Enkelkind des Lappen spielte,
Und Olaf auf der Steinbank, Hand in Hand
Mit einer Fran in freundlichem Gespräch.
Sie lächelte; es war ein trübes Lächeln,
Wie Sonnenschein auf winterstarrer Flur.
Als Magnus nahte, standen Beide auf.
Der Riese sprach: "Sieh, Margit, das ist Magnus,
Von dem ich dir erzählt, mein Hansgenosse:"
Und zögernd: "Das ist Margit, lieber Magnus;
Hent' oder morgen red' ich wohl von ihr."—

Der Maler neigte fich und grufte ftumm. Er überflog mit raschem Künftlerblick Die stattliche Gestalt der bleichen Frau, Thr früh ergrautes haar, nach Candesbrauch Mit dunklem Zeidentuche halb bedeckt; Die schönen blauen Angen, wie umschleiert. -Man sah es wohl, sie hatten viel geweint, -Und beider Schläfen Schmale Krähenfüßchen, Noch mehr bemerklich, als sie leise sprach: "Die Sonne neigt sich schon und Fran Sigune Erwartet längst mich auf dem Bnglandshof. Komm, Rasmus, nimm den Borb!" — Dann reichte fie Dem Goliath die hand und sah ihn ftumm Ein Weilchen an: "Unn, Olaf, muß ich gehn!" "Dank, liebe Margit! Ia, nun mnßt du gehn!" So schieden fie; vielleicht für alle Beit.

Wie traumverloren mit verschränkten Armen Stand Olaf vorgebengt und stiert' ins Leere; Dann suhr er langsam mit der harten Hand Sich über Stirn und Augen. Ob vielleicht An seinen Wimpern eine Chräne perlte, Zeit manchem Tahr ein ungewohnter Gaft?

Spät, als der Mond am dunklen himmel ftand Und zitternd durch die Föhrenäste schien, Die heimlich slüsterten im Abendwinde, Saß Olaf bei dem Maler vor der Thür, Den Kopf gestüht auf hand und Knie und sprach: "Unn, Magnus, will ich dir von Margit sagen."

Erst fing er an von seiner Kinderzeit, Von Eiwind und von Kandi zu erzählen, Vom stillen Hüttchen und dem Felsensturz, Von Könnedal, vom Bauern Knud und Kari, Vom Raub des armen Erik und von Margit, Von seiner Werbung und von Knuds Bescheid, Von seiner Bergfahrt und dem guten Cars,

Und wie er hier, im heimatlichen Chal, Einfam und menschenfern fein Baus gebaut. Dann fuhr er fort: "Seit sie den Rasmus sandte Und wußte, wo ich blieb, besucht sie mich Auf weitem Umweg um das Godgebirge In jedem Jahr auf einen Sommertag. Wir ehren Knuds Gebot: er war ihr Vater! Ob er das Rechte that? Wir hadern nicht. Zein Irren sei vergeben; irrt' er doch Im Rechten, als er recht zu thun vermeinte. — In hitterdal der weise Priefter sagte, Der Menschen altes Erbe sei der Schmers. Wie Alle erben, erbt' ich meinen Theil Und nahm ihn willig an. Und Margit erbte Den Theil, der schwerer war, und nahm ihn an. -Der Gute sagte noch, daß jede Wolke, So schwarz sie droht, dem Himmel zugewandt, Doch ihre lichte Sonnenseite hat: Die Sonnenseite unfrer Wolke heißt Ergebung, die sich lernt nach manchem Tahr. Der Stoly begehrt und trott und baumt fich auf: Ergebung schweigt und neigt sich und verzichtet.

Der Mensch ist ruhelos, so lang er heischt, Doch die Entsagung macht ihn still und stark." —

"Aun sind wir alt; mein Haar wie Birkenmoos; Sie ging — und kommt sie wieder, kommt sie wohl Bum lehtenmal, mich in mein Grab zu legen. Dann mag sie mir die kalte Stirne küssen: Ihr Mund hat niemals meinen Mund berührt. Magnus, du weinst? — Still: Gott regiert die Welt! Doch gehn wir uun ins Haus. Scharf weht der Wind Und wälzt vom Elv herauf die grauen Nebel. Erloschen ist der Mond im Eis und Schnee Des Klippenkamms, und Mitternacht vorbei." —

So klingt, ob schmerzlich, doch in Frieden aus Vom Goliath die traurige Geschichte.



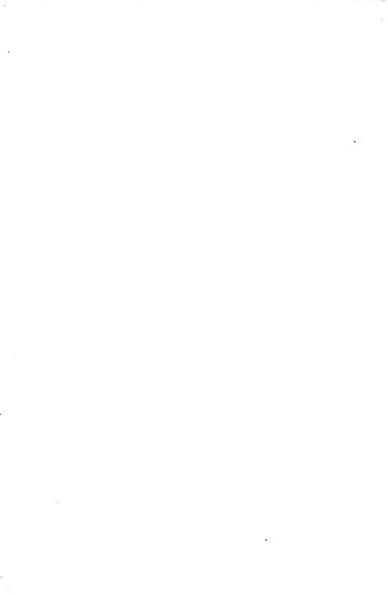

## Anmerkungen.

- Die auf den vorstehenden Blättern erzählte Geschichte des Goliath beruht ihrem wesentlichen Inhalte nach auf einer wahren Begebenheit, die dem Verfasser vor vielen Tahren von seinem lieben Freunde, dem norwegischen Landschaftsmaler Magnus von Bagge, damals in Berlin, jeht in Blankenburg am Harz, mitgetheilt wurde.
- S. 8. Crolle, unheimliche, in Berg und Wald hausende, meift schadeufrohe Wesen.
- S. 22. Wadmal, ein diches, derbes Wollzeng, der gewöhnliche Bekleidungsstoff des Landvolks.
- S. 32. Sater, abgelegene Bergweiden, ben Sennen in ber Schweiz entsprechend, mit vollständig eingerichteter Mild-wirthschaft.
- S. 37. Die Bigenner sind in Norwegen eine noch lästigere Landplage als bei uns.
- S. 38. huldren, Elben, menschenfreundliche, wohlthätige, oft auch tückische Wesen.
  - S. 39. Hiffe, haus- und Gerdkobolde.
- S. 40. Der Cemming, mus norvegicus, eine von Beit zu Beit alle 20 Jahre zweimal vom Gebirge scharenweis herabsteigende Æeld- und Wanderratte, die immer geradeaus zieht, Alles was ihr begegnet, zernagt und oft große Verwüstungen anrichtet.

- S. 59. Die sieben Schwestern, sieben mächtige, 4000 Enft hohe Felsen im atlantischen Gean an der norwegischen Küste, nahe dem Polarkreise.
- S. 68. Bantafteine murden auf Sügeln jum Andenken Verstorbener errichtet, meift rohe Gelsenftücke, oft anch bearbeitet und mit Unnenschrift versehen.
- S. 75. Von Siward Snarenswend wird in einem attdänischen Heldenliede erzählt, daß er, mit seinem Sattelriemen an eine Eiche gefesselt, diese mit der Wurzel anogerissen und mit ihr, als Blumenstrauß am Gürtel, zum Tanz gegangen sei.
  - S. 119. Ring, ein altnordifcher Konig.
  - S. 119. Norrangunge, die altnordische Sprache.
  - S. 122. Midaros, Drontheim.



Im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn ist ferner erschlenen:

**28cber**, F. **28.**, **Dreizehnlinden**. 50. Auflage. **Jubel-Ausgabe**. Mit Stahlstich Portrait. 380 S. In hocheleg. Ausstattung auf rosaschimmerndem Papter, mit Kandeinfassung, Initialen, Kopfleisten und Dignetten.

In Original-Prachtband # 8,00.

dto. dto. einfache Ausgabe. 53. Auflage. kl. 8. geb. nr. Goldichn. 36,80.

Gine illuftr. Prachtausgabe ift in Vorbereitung.

- — Gedichte. 13. Auflage. 394 S. kl. 8. eleg. geb. m. Goldschn. *M* 6,00.
- Fennyson, A., Mand. Ein Gedicht, überseht von F. 28. 28eber. 2. Auflage. 16. eleg. geb. # 2,50.
- Brist, L., Per Waldenhorst. Romantische Dichtung. 3. Auflage. 146 S. 8. eleg. geb. m. Goldschu. *M* 3,60.
- Der Hingschwan. Lyrisch-epische Dichtung.
   Auflage. 224 S. 8.
   eleg. geb. m. Deckenz. u. m. Goldschn. & 4,50.
- **Bertran Gome**z. Eplsche Dichtung. 3. Auflage. 188 S. 8. eleg. geb. m. Deckenz. u. m. Goldschu. **4** 4,50.
- Proste-Sülshoff, Annette Freiin von, Gesammelte Werke. Neu herausgegeben von Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff. Nach dem

handschriftlichen Nachlaß verglichen und ergänzt, mit Einlettung und Anmerkungen versehen von Wilhelm Kreiten. Mit Bildern und dem Porträt der Dichterin. 4 starke Bände. 8.

in eleg. Ausstattung, eleg. geb. # 24,00. Einzeln kostet Band I br. # 6,50. Band II—IV br. je # 4,50. Für die gebundenen Einzelbände erhöht sich der Preis um 1 #.

Proste-Bulshoff, Annette Freiin von, Gedichte. 4. Auflage. 520 S. 8.

eleg. geb. m. Goldschin. M 3,00.

- Areiten, W., Den Weg entlang. Gedichte. 4. vermehrte Auflage der "Cheimatweisen aus der Fremde". Mit einem sein ausgeführten Titelbilde von Ed. v. Steinle. 604 S. 12. In neuem seinen Originalband in Farbendruck mit Goldschnitt #6,00.
- Jüngst, A., Conradin der Stanfe. Episches Gedicht in zwanzig Gesängen. 2. Aufl. 343 S. 8. eleg. geb. m. Goldschu. # 4,80.
- Unterm Krummstab. Ein Zang ans alter Beit. 200 S. 12. In feinem Originalband m. Goldschn. *M* 3,20.
- — Der Tod Baldnes. Ein episches Gedicht. 146 S. 16. eleg. geb. m. Goldschn. & 2,80.
- Sensel, E., Lieder. 7. Anflage. Mit Portrait. 416 S. 8. eleg. geb. m. Goldschu. A 5,50.